## Völkerschlacht bei Leipzig

oder:

Was uns gerettet und was uns noch retten kann.

Rebst einer Biographie

des

Fürsten Garl zu Schwarzenberg.

Eine Jubelschrift auf das Jahr 1863, ein Wort an Deutschlands Fürsten und Völker

non

Friedrich Wilhelm von Varchmin, gönigt. Breufifder Lieutenant a. D.

"Er ift noch nicht geschloffen, der große Friedensbrief; Es sind darin noch Glossen zu schreiben hoch und tief." Rückert.

Mit einem Schlachtplane.

Dritte Huffage.



Braunschweig, 1862.





Die

## Völkerschlacht bei Leipzig

ober:

Was uns gerettet und was uns noch retten kann.

Nebst einer Biographie

des

Fürsten Carl zu Schwarzenberg.

Eine Jubelschrift auf das Jahr 1863, ein Wort an Deutschlands Fürsten und Bölker

nou

Friedrich Wilhelm von Varchmin,

"Er ift noch nicht geichloffen, ber große Friedensbrief; Es find barin noch Gloffen gu ichreiben hoch und tief."

Mit einem Soladtplane.

Dritte Muffage.



AA 1353

Braunfdweig, 1862.

6762.



# Seiner Durchlaucht

#### dem Fürften

# Friedrich Carl zu Schwarzenberg, gefürsteter Landgraf zu Sulz und im Kleggan,

in tieffter Ehrfurcht und Unterthänigkeit

gewidmet

von bent

Berfaffer.

### Burchlauchtigfter Fürst, Gnädigster Fürst und Herr!

Guer Durchlaucht wollen hulbreichst gestatten, daß ich die Frucht meiner jüngsten Arbeiten Höchstenselben zu Bugen lege. Die Theilnahme, welche frühere Schriften von mir er-

fuhren, sowie die Aufforderung von mancher Seite, haben mich bestimmt, beim Herannahen der fünfzigjährigen Feier der für Deutschland ewig denkwürdigen Kämpse bei Leipzig auch die Darstellung dieser Siegestage zu unternehmen. Der Mensch sindet Nahrung in seiner Vergangenheit, und jede bedeutende That, auf die er zurückblicken kann, besähigt ihn zu größeren Leistungen. Ohne die Schlachten bei Culm und Leipzig hätten wir nie die Tage von Paris und Waterloo gesschen, und es ist daher heilige Pflicht, immer von Neuem auf die große Vergangenheit unseres deutschen Volkes, wie auf die Heldenthaten seiner Feldherren zurückzuweisen.

"Ein Bolk, welches seine Geschichte kennt, hat," wie ein Schriftsteller sehr bezeichnend sagt, "in ihr eine Lehrerin großer Wahrheiten, eine Warnerin gegen gefährliche Jrrwege, eine Berkündigerin des alten, treuen Trostes: daß endlich noch Alles gut werden könne." Und diese Ueberzeugung — sie ist

es werth, in ber gegenwärtigen, burch Leidenschaften aller Art erregten Zeit einen Ausbruck zu finden. Zwar ichilberten Meifter in ber Geschichtsschreibung die Rampfe bei Leipzig, wie auch bas leben ber Saupthelben jenes blutigen Dramas, boch nur in die Rreise derer, welche Beruf und Zeit haben, umfangreichere Werte zu lefen, ift baburch bie genauere Runde der gewaltigen Greigniffe gedrungen, außerdem aber fehlte auch fast fammtlichen Schilberungen bie Warme, welche allein bas Bemüth zu erheben vermag. Durch die vorliegenden, aus ben beften und nur wenig befannten Quellen entftandenen Blätter foll der Berfuch gemacht werden, die Runde jener Begeben= heiten, wie des Belben, Guer Durchlaucht in Gott ruhenben Berrn Baters, ber durch feine Thaten gang Deutschland, ja faft bem gesammten Europa angehört, auch in weitere Rreife ju tragen, in der Soffnung, daß diefelben gerade in der jetigen Beit ftarfend, einigend, ermuthigend auf die Deutschen wirten könnten, bamit wir Alle zu ber richtigen Ertenntniß beffen gelangen, baß Gintracht uns rettete, baß in Zeiten ber Gefahr uns wiederum nur sie allein zu retten vermag.

Bu tieffter Chrfurcht verharret

Euer Durchlaucht

Meinberg im Fürftenthum Lippe im December 1861.

unterthänigfter Diener

Wilhelm von Darchmin, Röniglich Breußischer Lieutenant a. D.

#### Inhalt.

| Borwort.                                                       | Seite |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Einleitung. Der Felbzug von 1813 bis jur Schlacht bei Leipzig: |       |
| 1. Bis jum Waffenstillftanbe                                   | 1     |
| 2. Operationen bis jum Enbe bes Monats September               | 10    |
| 3. Bewegungen, bie zur Schlacht führten                        | 15    |
| Gefecht bei Liebertwollwit                                     | 24    |
| Die Bölferichlacht bei Leipzig:                                | 34    |
| Erfter Schlachttag am 16. October:                             |       |
| 1. Bei dem Hauptheere                                          | 37    |
| A. die Schlacht bei Wachau                                     | 43    |
| B. das Gefecht bei Connewit                                    | 52    |
| C. das Gefecht bei Lindenau                                    | 60    |
| 2. Bei bem ichlefischen Seere:                                 |       |
| Treffen bei Mödern                                             | 66    |
| Zweiter Schlachttag am 18. October:                            |       |
| Schlacht bei Leipzig                                           | 78    |
| Dritter Schlachttag am 19. October:                            |       |
| Erstürmung Leipzig's, Enbe bes Rampfes                         | 96    |
| Nach ber Schlacht                                              | 109   |
| Epilog                                                         | 112   |
| Fürst Schwarzenberg                                            | 114   |
| Beilagen                                                       | 133   |

#### Angabe ber benutten Quellen.

- Aperçu de la Campagne de l'Armée des Alliés et de l'Armée Française en 1813, Weimar 1814.
- After, die Gefechte und Schlachten bei Leipzig, Octbr. 1813. 2 Bbe. Dresden 1852.
- Dr. Carl Wilh. Böttiger, Geschichte bes beutschen Bolls und bes beutschen Landes. Stuttgart 1845.
- Bilh. Bauer, bas Leben bes Freiherrn von Stein, nach Pert ergahlt. Gotha 1860.
- v. Billow, Militar-Biographie der berühmten Belben. 5 Bbe.
- Claufewit, ber Feldzug von 1812 in Ruffand, von 1813 u. 1814 in Frantreich. Berlin 1835.
- Drohfen, das Leben bes Feldmarichalls Grafen Port von Bartenburg. 2 Bbe. Berlin 1854. (Beit und Comp.)
- Erinnerungsblätter für Alle, welche in ben Jahren 1813, 1814, 1815 Theil genommen haben an bem beil. Rampfe, Salle u. Berlin, 1817.
- Feldzüge der Sachsen 1812 und 1813. Bon einem fachfischen Stabsoffizier des fachfischen Generalftabes. Dresben 1821.
- Frankreichs Streitkrafte und Starte ber in ben verschiebenen Feldzügen ber Kriege von 1792-1815 aufgest. Armeen. Leipzig 1831.
- Fain, Manusc. de 1813. Bruxelles 1824.
- Fain, Manusc. de 1812, 13, 14 pour servir à l'hist. de Napoléon. Paris 1825—1827.
- v. Grolmann, Geschichte ber Kriege in Europa feit bem Jahre 1792. 15 Bande, Berlin 1843. (Siegfried Mittler.)
- G. v. S., die Schlacht bei Leipzig, Bofen 1835. (Bei Deder.)
- v. hofmann, jur Gefchichte bes Felbzuges 1813. Berlin 1843. (Bei Siegfried Mittler.)
- Banau, Schlacht bei, am 30. October 1813. (Barth.)
- Jomini, vie polit. et milit. de Napoléon. 2 vols. et atlas. Brux. 1840-

#### IIX

Kriegsschauplat ber Nordarmee im Jahre 1813. Berlin 1858.

Mengel, Bolfgang, Geschichte Europa's vom Beginn ber frangöfischen Revolution. Stuttgart 1853.

Militar-Bochenblatt 1841, 1842.

Mischte, Gesch. des Preuß. 13. Jus.-Reg. von 1813. Münster 1838. Napoléon, Notes et mélanges.

Napoléon, vie politique et milit. de Napol. rac. par lui mème. tome 1-4. Paris 1827.

Dbenleben, Napoleon's Feldzug in Sachsen 1813. Dresben 1816. Pelet, mémoires sur la guerre de 1813 en Allemagne, Paris 1824-1826.

Profesch, Denkwürd. aus bem Leben des Feldmarsch. Fürsten Carl zu Schwarzenberg. Wien 1823. (Carl Schaumburg und Comp.) v. Plotho, der Krieg in Deutschland und Frankreich in den Jahten 1813 und 1814. Berlin 1817.

Schmidt, Deutschlands Schlachtfelber. 1842 (bei Feft).

Bestmoreland, Graf v., Memoiren fiber bie Operationen ber verbündeten heere unter bem Fürsten Schwarzenberg und Feldmarfchall von Blücher. Berlin 1844. (Siegfried Mittler).

#### Einleitung.

Richt unf'rer Uhnen Bahl, nicht tunftliches Gewehr, Die Eintracht ichlug ben Beind, die ihren Arm belebte. ternt, Brüder, eure Kraft; fie ift in eurer Treu! A. D. haller.

#### Der Feldzug von 1813 bis zur Schlacht bei Leipzig.

I. Bis zum Baffenftillstande.

Jede Vorstellung überbietend, wie bisher seine Ersolge, entwickelten in plötslicher Wendung sich Napoleon's Mißgesschicke. Moskau ging in Flammen auf. Die Kussen stritten hartnäckig; ein furchtbarer Winter traf das französische Heer, sein Nückzug wurde zum völligen Untergang. Bon den russischen Schaaren gedrängt, im Nücken, von beiden Seiten und endlich von vorn angefallen, konnte Napoleon den 26. und 27. November 1812 an der Beresina kaum noch seine Netztung erkännpsen, und eiste dann, dei Smorgony die jammersvollen Trümmer seines Heeres verlassend, in einem Schlitten, wie Xerzes aus Griechensand in einem Kahn, in heimlicher Flucht fast allein über Warschau nach Dresden und von hier nach Paris, wo er am 18. December eintraf, um selbst sein

Hiobsbote zu sein und 350,000 Mann Nationalgarden zum activen Dienst zu rufen. Wie wahr hatte er gesagt: "Bom Erhabenen zum Lächerlichen sei nur ein Schritt!"

Inzwischen enthüllte sich bas Unglück und ber Berluft der Franzosen mit jedem Tage schrecklicher; von dem ungeheueren, eine halbe Million Menschen und 1300 Geschüte gahlenden Heere, wie es nach Rufland gezogen mar, ftanden faft nur die Bulfetruppen Defterreichs und Breugens unverfehrt, welche abgesondert als äußerste Flügel weit hinter der Mitte zurückgeblieben waren. Bon 38,000 Baiern waren 7000; von 14,000 Württembergern 1000; von 15,000 Weftphalen 2000; von 12,000 Darmftädtern und Badenfern 1300; von 25,000 Sachsen endlich kaum 6000 übrig. Niemen follen von dem mehr als 300,000 ftarfen Centrum bes großen Heeres nur 1000 völlig bewaffnete mit 9 Ranonen und 20,000 mit Lumpen bedeckte Radgugler gefommen fein; von der alten Garde 500, von der neuen fast Diemand. An Gefangenen zählte man in Rufland 100,000 mit 50 Generalen; im folgenden Jahre follen 300,000 Menschen= und 150,000 Pferdeleichen verbrannt oder ver= icharrt worden fein. Es hatte ein furchtbares Gottesgericht gesprochen und der herr ber heerschaaren den Blit gegen den babylonischen Thurm des französischen Reichs geschleu-Boren wir, wie Stein auf seiner Reise von Beter8= dert. burg nach Deutschland die Erlebniffe jener gewaltigen Zeit in einem pon Wilna aus an feine Frau gerichteten Schreiben vom 11. Januar 1813 schildert: "Es ift der Wille der

Borsehung, der sich auf's offenbarfte und schlagenoste in biefer furchtbaren Schickfalswendung gezeigt hat; es ift die Berblendung des Berbrechens und des tollften Sochmuths. der Napoleon fortgeriffen hat in diefer Unternehmung, welche zu seiner Schande ausgeschlagen ift und feine Bernichtung zur Folge haben wird. Diefe gräßlichen und ungeheueren Ereigniffe maren oft von fleinen Bugen begleitet, welche lächerlich erscheinen, wenn man bafür empfänglich sein konnte, mitten eines ungeheueren Kirchhofs, oder umgeben von ent= fleischten und fterbenden Gespenftern. Go erinnert man fich hier mit Berachtung und Unwillen, wie Berthier beim Schall einer schlechten Trommel an 60 Menschen versammelte, um die Flüchtigen aufzuhalten, die fich beim Erscheinen einer Handvoll Rosacken nach den Thoren von Wilna fturzten, wie Murat, in einen Shawl gehüllt, eine Rutschermüte auf bem Ropfe, mit einem Stocke in ber Sand, nach Wilna hereintam, Narbonne zu Fuß von Mostau bis Smolenst durch den Schnee marschirte, Napoleon, durch Wilna tommend, feine Schande und feine Buth hinter ben aufgezogenen Fenftern feines Wagens verbarg und alle feine Abjutanten bemuthig, unterwürfig, bankbar waren, wenn man ihnen ein Stud Brot anbot." Go weit Stein.

Die Zeit zur Befreiung war also voll und unerwartet schnell eingetreten, und, wie es bei Erdbeben zu geschehen pflegt, daß die Glocken von selbst zu läuten anfangen, so begannen jest von selbst die Bölker sich zu bewegen ober aufzustehen.

218 die 14.000 Breugen unter General Dort den Rückzug des Marschalls Macdonald beden follten, ichlof Nort, ftatt feine Breufen auf dem fluchtartigen Rückzuge unvermeiblichem Berderben preiszugeben, mit dem ruffischen General Diebitsch in der Boscherungischen Mühle bei Tauroagen. am 30. December eine Capitulation, wodurch das preußische Corps auf zwei Monate neutral erklärt murde, felbst auf den Kall, daß Friedrich Wilhelm oder Alexander den Bertrag nicht genehmigten. Wirklich war dies auch mit dem König ber Fall, und Port follte vor ein Rriegsgericht gestellt werden. Die Frangosen, deren Rückzug dadurch doch einige Tage unverfolgt blieb, lärmten und tobten über ben Berrather und feinen treulosen Rönig. Man ichob die ganze Schuld bes Unaluck hundert Meilen davon auf die Preugen. Gbenfo weigerte fich General Bulow in Bommern, fein Corps zu Marschall Bictor's Heerestheile ohne seines Königs Befehl ftogen zu laffen. Als aber das Bordringen der Ruffen in Polen den Aufstand dieser Nation hinderte, als das preußische Bolt fich immer lauter gegen Frankreich erklärte, verließ ber Rönig, für feine perfonliche Freiheit mit Recht beforgt, fein noch von den Frangosen besetztes Berlin und ging nach Bres-Das königliche Wort: "das Vaterland ift in Gefahr!" verftand jeder Breufe.

Das öfterreichische Hülfscorps unter Fürst Schwarzenberg, welches auf bem äußersten rechten Flügel gesochten hatte, nahm Winterquartier in Galizien. Kaiser Franz aber blieb vorerst unentschieden zwischen Rußland, für dessen große Sache fich fein Raiferherz, und zwischen Frankreich, für welches bas Baterherz fich erklären mochte. 3m April wurde ihm Schlefien zum zweiten Male angeboten. - Um 28. Februar ichloffen Breugen und Rugland ben Ralijcher Bertrag auf die Wiederherstellung Breugens wie vor dem Rriege von 1806, mit Ausnahme Sannovers, und am 14. Juni mit England zu Reichenbach. Dort murbe freigesprochen; ber Rrieg am 16. Marg an Franfreich erffart, und eine Landwehr in Breugen aufgerufen. Breugen, das am tiefften verlette, machte die ungeheuerften Auftrengungen; man mußte, es gelte nur Rettung ober Bernichtung. Wie gerne hätten auch Sachsen sich angeschlossen, allein bas Land mar noch von Frangofen befett und ber angftlich gewiffenhafte Ronig glaubte früheren Berpflichtungen um fo getreuer bleiben zu muffen, als bis dahin noch fein Rheinbundsmitglied abgefallen mar. Er verließ Dresden und ichlog fich an Defterreich an, welches bas Spftem einer bewaffneten Reutralität und Bermittelung ergriffen hatte. - Die ersten Rheinbundsmitglieder, welche sich noch im März 1813 ablöf'ten, waren die Herzoge von Medlenburg, dann im April der Herzog von Anhalt-Deffau.

"Benn auch schon die Feinde auf dem Montmartre ständen, so werde er doch kein Dorf von seinen Eroberungen herausgeben," ließ Napoleon am 31. März 1813 in einer Zeitung bekannt machen, als die preußische Kriegserklärung nach Paris kam. Gerade ein Jahr darauf nahm das Schicksfal ihn beim Bort. Doch bis dahin sollten noch Dutzende von Schlachten geschlagen, noch Hunderttausende geschlachtet,

noch größere Ströme Blutes als in Rufland vergossen, und ber Bau so vieler Jahre völlig vernichtet fein.

Napoleon hatte Gened'armen, Nationalgarde und Seefolbaten bewaffnet, alte Truppen aus Spanien gezogen, wo bald nacher, ben 21. Juni 1813, Wellington ben großen Sieg bei Bittoria erfocht, und traf mit einer neuen, 120,000 Mann ftarfen Urmee Ende April bei Beifenfels an ber Saale ein. Davoust mufte, nachdem er am 19. Marg bie schöne Dresdner Brücke gesprengt und die Meigner verbrannt hatte, weshalb er im Munde des Bolts der Herzog von Zweibruden genannt murbe, fich aus Sachfen por ben anbringenden Berbündeten gurudgiehen, die bereits am 31. Marg Leipzig besetzten. Um 1. Mai fam es bann bei ben Sauptheeren awischen Beifenfels und Lüten zu einem Treffen, am 2. Mai zu einer blutigen Schlacht. Die Breufen und Ruffen, nur wenig über 70,000 Mann ftark, thaten Wunder ber Tapferfeit, aber Napoleon Bunder ber Taktik: ber Rampf war unentschieden, beibe Theile schrieben sich den Gewinn der Schlacht zu, welche die Berbündeten von Groß-Görschen, die Frangofen von Lüten benannten. Lettere hatten von ihrem 120,000 Mann ftarten Beere, worunter nur 7000 Reiter, nach Angabe eigener Schriftsteller 12,000 Tobte und Berwundete, 100 Gefangene, ja fogar 10 Gefdute eingebuft mahrend die Berbundeten 10,000 Tobte und Bermundete, worunter allein 8000 Preugen, und nur wenige Schwerverwundete als Gefangene gahlten, babei nur 2 Stück unbrauchbar gewordenes Geschütz verloren. Aber trottem auf Seiten ber Allierten im Rampfe fo bedeutender Bortheil mar, fo mußte boch am folgenden Tage ber Anschein des Sieges, ben fie verfündeten, burch die Nothwendigkeit des Rudzuges, ju welchem fie veranlakt maren, fast verlöscht werben. General von Rleift melbete nämlich, daß er, von bem General Laurifton mit großer Macht angegriffen, Leipzig verlaffen und fich nach Wurzen zurückgezogen habe; Andererseits hatte bas ruffische Geschütz, fo wurde ausgesagt, für ben folgenden Tag teinen Schiefbedarf mehr. Wittgenftein, als Oberbefehlshaber, befahl daher den Rückzug gegen die Elbe welcher Bewegung Blücher nur ungern folgte, da hin. beren Grunde feinem vorwärtsftrebenden Sinne faum ein-Leuchteten. Napoleon's Anftrengungen, ben Rückzug Berbündeten zu erschweren, hatten nur geringen Erfolg. Am 8. Mai traf er in Dresben ein, wohin wenige Tage später auch der König Friedrich August von Sachsen gurudfehrte, ba ihm nur die Wahl gelaffen murbe, entweder fein Land zu verlieren oder thätiger Bundesgenoffe Rapoleon's au werden. Er übergab jett die Festung Torgan und ließ 12,000 Mann zu ben Frangofen ftogen, welche ben die Bertheibigung der Elbe aufgebenden und noch weiter rückwärts ziehenden Berbundeten gleichfalls über diefen Strom nachfolgten.

Neh erhielt ben Befehl, mit 64,000 Mann gegen Berlin vorzurücken, da Napoleon der Meinung war, daß die Alliirten sich theilen, die Preußen dorthin zurückgehen würden; aber eiligst wurde er wieder zurückgerufen, als der Kaiser sah, daß die ganze verbündete Armee hinter der Spree bei Bauten

vor ihm ftand. Hier nun fam es am 20. und 21. Mai zu zwei blutigen Schlachten. Während Napoleon selbst ansscheinend große Anstrengungen gegen den linken Flügel der Berbündeten machte, drängte die Richtung der Armee Ney's überslügelnd in die rechte Seite derselben und bedrohte ihren Rückzug, und nur der ausgezeichnetsten Tapferkeit der Preußen sowie den Fehlern, die Ney selber beging, war es zu danken, daß die Berbündeten die Schlacht abbrechen und ihren Nückzug ohne Berlust aussihren konnten. Sie waren geschlagen, aber keine Kanone, kein Gesangener siel in die Hände der Franzosen, so daß Napoleon im Nerger ausrief: "Wie? nach einem solchen Gemetzel keinen Ersolg, keine Gesangene? keinen Nagel lassen mir diese Leute zurück?" Er konnte mit Richt sagen: "die Blätter fallen von den Bäumen, mein Herbst ist gekommen."

Die Franzosen verloren in diesen blutigen Kämpfen von fast 150,000 Mann 23,000 an Todten, Berwundeten und Gefangenen nebst 12 Kanonen, die Verbündeten von 85,000 Mann 13,000 Todte und Verwundete.

Inzwischen zogen die Allierten langsam aus der Latsitz nach Schlesien zurück; Wittgenstein, der am 25. den Obersbefehl an Barclansdes Tolly abtrat, commandirte den einen, Blücher den andern Flügel. Dieser, während der Abwesensheit Barclansdes Tolly's einstweilen gleichzeitig mit dem ObersKommando beauftragt, gab gern die Erlaubniß, bei Hannau den nachfolgenden Franzosen einen Reiterhinterhalt zu legen, und wenn auch dieser Ueberfall am 26. Mai nicht den ges

wünschten Erfolg hatte, fo murbe boch bem Feinde eine Unaahl von 400 Gefangenen nebst 11 Gefchüten abgenommen, und, mas von ungleich größerer Wichtigfeit mar, die Stimmung im Beere, die bei bem beständigen Ruckzuge eine gebrückte murde, wieder bedeutend gehoben. 3mar ging 3. Juni Breslau verloren, doch die ichweren Berlufte des frangofifchen Beeres, fein Mangel an Reiterei, die aufgeregte Stimmung in gang Deutschland, welche es fühnen Streifschaaren der Berbundeten möglich machte, im Rücken ber Frangofen Mannichaften, Pferde, Ranonen, Munition und Gelber zu nehmen, machten in Napoleon den Bunich nach einer Waffenruhe rege. In der That wurde auch ichon am 4. Juni zu Boifchwit bei Jauer ein achtwöchentlicher, mehrmals erneuerter Waffenftillstand geschlossen, por deffen Abfchluffe leider bas am 18. Marg burch Tettenborn befreiete hamburg ichon wieder in die Bande eines Davouft und Bandamme gefallen mar und mahrend deffen das tapfere Lütow'iche Freicorps bei Kiten unweit Begau am 17. Juni von den Bürttembergern unter Normann überfallen murde. Bis jum 20. Juli, fo lautete der Bertrag, follten beide Beere in ihren Stellungen verbleiben, doch fo, daß zwischen beiden ein Raum von 3 bis 5 Meilen Breite, in bemfelben auch Breslau, neutral bliebe.

### II. Operationen bis zu Ende des Monats September.

Ganz Preußen, wie auch den größten Theil Deutschlands erfüllte die Nachricht von dem geschlossenen Wassenstillstande mit tieser Trauer, da ungeachtet der bisherigen Berluste der Kriegsmuth in Preußen noch ungebrochen war. Und selbst die Versicherung, daß man bei Schließung der angebotenen Wassenruhe nur die Absicht gehabt, die ganze Wehrkraft des Bolses in Muße entwickeln zu können, vermochte die bange Sorge nicht zu heben, daß doch ein unvortheilhafter Friede geschlossen werden könnte.

Inzwischen rangen die in Prag über einen Frieden ersöffneten Unterhandlungen mühsam ihren Weg zu sinden; auf teiner Seite war rechter Ernst wahrzunehmen, weil Napoleon allenfalls Warschau und Ilhrien, aber nicht das Deutschsland so verderbliche Rheinbundsprotectorat opsern wollte. So verstrich der Endtermin des Wassenstellstandes, ohne daß man sich irgendwie geeinigt hätte; der Congreß lös'te sich am 10. August auf und schon am 12. erklärte auch Kaiser Franzseinem Schwiegersohn den Krieg. Das entschied! Auch 25,000 Schweden unter dem Kronprinzen Bernadotte von Schweden zogen von Norden heran, und das Schiff Hannibal führte Moreau, den Sieger von Hohenlinden, aus Nordamerika zum Kaiser Alexander. Da packten die Talma, Mars und Georges in Dresden ein, um einem ernstern Drama Platz zu machen.

Es galt jest, bem zu Trachenberg entworfenen Rriegsplane zufolge, Napoleon in einem Schach zu halten, und ihn von Often, Morden und Guden immer durch brei Beere enger einzuschließen. Die Stärke der Berbundeten betrug bei Biederbeginn ber Feindseligkeiten 500,000, die Napoleon's 440,000 Mann. Bernadotte mit 100,000 Breufen, Ruffen und Schweden fam von Norden und wies jeden Blan auf Berlin jurud: fo bie unter ihm commandirenden Generale Bulow und Tauenzien, die am 23. August bei Großbeeren mit ihren Breufen allein die Frangosen unter Dudinot und die tapfer fechtenden Sachsen schlugen. Bon Often her drang Blücher mit 75,000 Preußen und Ruffen gegen die Lausit vor; gegen ihn eröffnete Napoleon ben Rampf bei Löwenberg, brangte ihn hinter die Ratbach, übergab den Oberbefehl an Macdonald, ben aber, mahrend ber Raifer wieder bei Dresden höchst nöthig war, Blücher am 26. August an ber Ratbach, unfern der alten Mongolen-Bahlftatt von 1241, angriff, entscheidend schlug und ihm 105 Kanonen und 20,000 Gefangene abnahm. Un bemfelben und dem folgenden Tage hatte die 130,000 Mann ftarte Saupt = oder Böhmische Armee, aus Defterreichern, Breugen und Ruffen bestehend, bei ber fich auch die Monarchen von Breugen und Rugland, fowie General Moreau befanden, befehligt von dem Feldmarschall Fürsten Schwarzenberg, dem gleichzeitig die Besammtleitung übertragen mar, von Böhmen über bas Erggebirge herandringend, ben mohlverschanzten Mittelpunkt ber gangen frangösischen Stellung - Dresden - einnehmen wollen, murde aber auf die nächsten Unhöhen und nach der blutigen Schlacht am 27. August, in der Moreau tödtlich ver= wundet ward, und fünf Tage barauf ftarb, nach Böhmen guriickgedriickt. Der lette Sieg Napoleon's in Deutschland! Auf den troftloseften Gebirgemegen suchte fich die geschlagene Armee der Berbündeten nach Böhmen zu retten, nirgend fand ber ermüdete Soldat Obdach und Nahrung; dazu tam, daß auch Bandamme bereits am 26. August die Elbe überschritten hatte und die Bedrängniß der Zurückziehenden unendlich ver= mehrte. Dag nicht Alles zusammenbrach, war dem Pringen Engen von Bürttemberg zu danken, der mit 14,000 Ruffen auf dem äußersten rechten Flügel in Reserve geftanden hatte und nun durch 8-9000 Mann ruffischer Garben unter Ditermann verftärft wurde. Mit flammender Unftrengung, wenn auch unter schweren Verlufte gelang es ihm, vor Bandamme am 29. in das Tepliger Thal hinabzufteigen; hier faßte er mit taum 15,000 Mann auf ben Rath Rönigs Friedrich Wilhelm Stand, und wehrte bei Rulm in dem wüthendsten Rampfe gegen zwiefach überlegene Dacht jedes weitere Bordringen Bandamme's ab. Seine ermatteten und stark zusammengeschmolzenen Truppen wurden am Abend durch andere, bereits vom Gebirge herabgestiegene abgelöf't, und am 30. standen schon über 40,000 Mann den 32,000 Franzosen gegenüber. Sehnlichst erwartete beshalb Bandamme die Berftarfung, die ihm Napoleon zugefagt hatte. Diefer aber scheint geglaubt ju haben, Bandamme fei ichon in Teplit und ftart genug, um allein die Zerrüttung bes

feindlichen Beeres zu vollenden, und fehrte nach Dresben qu= Ein Moment der Berblendung, mit dem fein bisheriges Glud fich plötlich wendete! denn faum hatte er trium= phirend die 12,000 Todten und Bermundeten, die 13.000 Gefangenen, die 26 bei Dresden eroberten Ranonen des perbundeten Beeres gegahlt und fich feines glorreichen Sieges gefreut, als ihm schnell hintereinander die Nachricht von drei ichredlichen Niederlagen feiner Generale gebracht murde; die bei Groß=Beeren und an der Ratbach gingen feinem Siege bei Dresden voran, die bei Rulm folgte ihm bald barauf. Hier war inzwischen in ber Nacht vom 29. jum 30. Fürft Schwarzenberg felbft eingetroffen und hatte Barclan, beffen bisherigen Ungehorsam großmüthig vergessend, mit der Bernichtung des frangösischen Corps beauftragt. In heißen Gefechten war Bandamme bereits zurückgedrängt worden, als in den Vormittagsstunden des 30. plötlich Kanonendonner auch in seinem Rücken ertonte. Aber es war nicht die geglaubte und ersehnte Silfe Napoleon's; es waren vielmehr Die Preugen unter Rleift, die von Rollendorf die Berge herabftiegen, um den tapfer fampfenden Defterreichern und Ruffen zu Hilfe zu eilen. Da schwand benn in den Reihen der Frangofen auch denen der Muth, die bis dahin in verzweifelter Gegenwehr fich noch aufrecht erhalten hatten; von allen Seiten umbrängt und umwogt, gab fich nun ber gange Reft des Bandamme'ichen Corps, noch 10,000 Mann mit 70 Befdügen, gefangen.

Während diefer für die Berbundeten fo glanzenden Er-

eignisse, durch welche dem französischen Heere die bei Dresben errungenen Vortheile wieder verloren gingen, brach die schlessische Armee unter Blücher von Neuem vor, ging aber zurück, wie im Kriegsplan sestgesetzt war, als Napoleon sich gegen sie wendete, indessen Neh, der Bravste der Braven, bei dem wiederholten Versche gegen die preußische Hauptstadt, am 9. September bei Dennewis von Bülow und Bernadotte auf's Haupt geschlagen wurde und Davoust mit Dänen und Franzosen sich im nördlichen Deutschland gegen Walmoden's Corps herumsschlug und sich endlich auf Hamburg beschränkte.

Dagegen drang Napoleon nun wieder am 17. September bis Nollendorff in Böhmen vor, wurde aber von den Desterreichern unter Colloredo und Liechtenstein, von den Preußen unter Zieten und von den Russen unter Wittgenstein mit beträchtlichem Verlust nach Sachsen zurückgewiesen.

In dieser Zeit war auch der Kampf an der Niederelbe gegen die Franzosen und ihre Bundesgenossen, die Dänen, nicht unglücklich geführt, und namentlich am 16. September an der Göhrde der unter Davoust commandirende General Pecheux entscheidend geschlagen worden. Und selbst der kleine Krieg, den der österreichische Oberst Mensdorf, General Thielsmann, der Kosackenhettman Platow und Tschernitschew, — welcher letztere den König Jerôme am 30. September aus Kassel jagte — führten, war glücklich, wenn auch natürlich nicht entscheidend.

Die Hauptentscheidungen follten in und um Sachsen vorgeben.

## III. Bewegungen, die gur Schlacht führten. (Gefecht bei Liebertwolfwig.)

Bahrend die fchlefifche Urmee zu Ende September nach mehreren glängenden Gefechten eine Stellung bei Elfterwerda genommen hatte, war der Kronpring von Schweden nach der Schlacht bei Dennewit bis zur Elbe, über die er bei Roslau und Uden Brücken ichlagen ließ, vorgegangen. Die böhmische Armee marschirte finks nach Chemnit, Benig und Altenburg ab, und in ihre Stellung vor Teplitz ruckte in den ersten Tagen des October das Corps des ruffifchen Generals Bennigfen. Man nahete fich von Seiten ber Alliirten dem Moment, wo nach den Trachenberger Berabredungen die drei Urmeen vereint den entscheidenden Schlag führen mußten. Es handelte fich jett darum, die frangofische Urmee allmälig einzuschließen. Bu diesem Zwecke erhielten der Kronpring von Schweden und Blücher den Befehl, von der Elbe aus gegen die Mulde und Saale vorzugehen, und während die bohmische Urmee unter Fürst Schwarzenberg nach Lüten zog, follten General Bennigfen und der öfterreichische Feldmarschall-Lieutenant Bubna von der bohmischen Grenze her gleichzeitig auf beiden Ufern der Elbe gegen Dresden vorrücken. Diefe Bewegungen waren nicht ohne Gefahr, denn in dem Maake als sich die Kreise enger um Napoleon zogen, hatte dieser feine Streitfrafte auch dichter bei einander, und die Doglichfeit war da, daß die Berbiindeten noch vor der vollbrachten Bereinigung einzeln mit Uebermacht angegriffen und über= wältigt werben konnten.

In Folge der genannten Anordnungen verließ Blücher am 1. October die Stellung bei Elsterwerda, ging durch Herzberg und Jessen, schlug bei letzterem Orte eine Brücke über die Elbe, und griff, nachdem er am 3. Morgens den Fluß überschritten hatte, das unter Bertrand bei Wartenburg aufgestellte 4. französische Armee-Corps an. Der Kamps war blutig, die Tapserkeit der Preußen entschied den Sieg und Blücher rückte jetzt am 5. nach Düben an der Mulbe vor. Geschützt durch diese fühne und entscheidende Bewegung, ging nun auch die Nordarmee am 4. und 5. über die Elbe, nahm bei Dessau eine Stellung und schickte ihre Vortruppen bis Köthen und Reknits.

Inzwischen und während Bennigsen und Bubna ben Feind aus Pirna, Dippoldiswalde und Freiberg vertrieben und so die Umgegend von Dresben erreichte, hatte Fürst Schwarzenberg eine Stellung an der Elster und Pleise derart genommen, daß der linke Flügel bei Zeitz, Pegau und Lützen, der rechte bei Borna und Cstenheim zu stehen kam.

Raiser Alexander aber verließ mit den Reserven am 8. October Commotau und erreichte am 12. Altenburg.

Während dieser verschiedenen Bewegungen kam am 8. October zwischen Baiern und Oesterreich der Vertrag von Ried zu Stande, durch welchen sich der König von Baiern, da ihm sein voller Besitzstand und die Souverainetät verbürgt wurde, vom Rheinbunde lossagte, den jetzt der edle

Wax Joseph, der nie französisch gesinnt gewesen, selbst als eine Art Anechtschaft bezeichnete. Die Unterhandlungen, welche diesen Bertrag herbeisührten, wurden durch einen aus Nymphenburg vom 10. September datirten Brief des Königs von Baiern an den Kaiser von Ankland eröffnet, den dieser am 23. September von Teplitz aus erwiderte\*).

Das war ein großer Gewinn, ein Gewinn von 100,000 Mann; benn ben 50,000 tapferen Baiern hätte man nur durch eine gleiche Zahl die Spige bicten können. Jetzt öffnete sich das zur Selbstbefreiung aufgeforderte Throl und damit auch Italien den Oesterreichern, welches nun der Bicekönig kaum gegen diese unter Hiller vertheidigen konnte. Sehen wir jetzt, was sich inzwischen auf gegnerischer Seite zugetragen.

Die furchtbaren Niederlagen seiner Generale und das allmälige Schwinden seiner Streitkräfte in einem Lande, in welchem Alles, sogar die Natur selbst sich gegen ihn waffnete, machten auf Napoleon einen Eindruck, den er zwar verhehlte, aber in unbewachten Augenblicken durch wilde Zornesaussbrüche verrieth. So mußte Barus zu Muthe gewesen sein, als er einst im Teutoburger Walde unter strömenden Regenzyssen ringsum das Kriegsgeschrei der Cherusker hörte.

Unschlüssig, und während schon in seinem Rücken alliirte Streifcorps weit ausgebreitet seine Communication mit Frankreich abschnitten, hatte sich Napoleon bald gegen Blücher,
welcher ber Uebermacht aber stets geschickt auswich, bald

<sup>\*)</sup> Giehe Beilagen I. und II.



gegen Schwarzenberg gewendet, ohne einen ernftlichen Angriff auf biefen zu magen; endlich, fo fchwer es ihm auch wurde. entichlok er fich boch, die Stellung bei Dresden zu verlaffen: aber indem er am 7. October von dort ausrückte, gab er fich boch noch ber Hoffnung bin, daß es ihm wohl gelingen werde, ben westlich folgenden Corps der Alliirten einzeln und noch por ihrer Vereinigung eine Niederlage zu bereiten: ftatt aber alle Truppen, deren er jest so nöthig bedurfte, an fich au gieben, ließ er im Gegentheil noch 36,000 Mann gum Festhalten feiner alten Bosition unter St. Chr in Dresben gurud. Er wollte nun gerade auf Blücher losmarichiren und fcon am 9. langte er in Gilenburg an; ale er aber am folgenden Tage das ichlesische Berr bei Duben anzugreifen gedachte, war Blücher wieder verschwunden. Run blieb er vier Tage lang, vom 10. bis 14. October in Duben, unentschlossen, wohin er fich wenden folle; das abermalige Ausweichen der ichlefischen Urmee hatte ihn um feine lette Soffgebracht. Fast allgemein herrscht die Unsicht, daß niiia Mapoleon in der erften Sälfte des October die Absicht hatte, ben Rriegeschauplat auf bas rechte Elbufer zu verlegen, aber bald unschlüffig wurde, und nach längerem Zandern das Unternehmen aufgab. Die hohe Wichtigkeit diefes Gegenftandes erfordert eine genauere Erörterung, ba bie beiden Fragen unwillfürlich an uns herantreten: was beabsichtigte Napoleon? und mas hielt ihn ab, seinen Blan auszuführen?

Die Beantwortung der ersten Frage durch ihn selbst finden wir in seinen Memoiren: Notes et mélanges, T. II. p. 100,

aus benen hervorgeht, daß er im October Dresden in der Absicht verließ, über Magdeburg auf das linke Elbuser zu gehen und so den Feind zu täuschen. Denn, indem er bei Wittenberg wieder auf das rechte User des genannten Flusses zu gehen gedachte, wollte er auf Berlin vordringen und unter dem Schutze der Festungen und Magazine in Torgau, Wittenberg, Magdeburg und Hamburg den Kriegssschauplatz zwischen die Elbe und Ober verlegen. Einige vom 9. und 10. October an den König von Neapel und Berthier gerichtete Schreiben scheinen das Vorhandensein dieses Planes zu bestätigen, aber wir haben wohl kaum nöthig zu sagen, daß diese gesammten Beweise für einen bis zur Ober greisenden Operationsplan doch kein gültiges Zeugniß geben.

Auch über die Gründe, welche von der Ausführung des Planes abstehen ließen, kann Niemand besser Auskunft geben, als Napoleon selbst; er thut es an der bezeichneten Stelle, indem er sagt, daß bereits mehrere Corps bei Wittenberg angekommen, und daß die seindlichen Brücken bei Dessauzerstört worden waren, als er durch ein Schreiben des Königs von Württemberg die Nachricht erhielt, daß der König von Baiern im Vertrage von Ried sich von Frankreich losgesagt und seine Armee unter Wrede mit der österreichischen vereint hätte, daß dieses jetzt 80,000 Mann starke Heer gegen den Rhein marschirte, daß der König von Württemberg nun wohl gleichsalls genöthigt sein würde, seine Truppen mit denen Wrede's zu vereinen, und daß endlich Napoleon gewärtig sein

müßte, diese gesammte Macht von 100,000 Mann sich balb zur Einschließung von Mainz anschicken zu sehen.

Diese Lüge hat wenigstens das Berdienst der Handgreiflichkeit; denn, da die Ratification des am 8. October in Ried unterzeichneten Bertrages von Seiten Desterreichs erst am 15. October einging und die unter Brede's Befehl vereinte Armee am 17. ausbrach, so ist es nicht einmal wahrscheinlich, daß die einsache Kunde von dem Abschlusse jenes Tractats am Morgen des 13. in der angegebenen Beise an Rapoleon gelangt sein konnte, wenn wirklich ein Dritter von dem geheim gehaltenen Bertrage Kunde erhalten hätte. Ueberdies sind wir im Stande, mit voller Bestimmtheit zu versichern, daß eine Mittheilung, wie die erwähnte, nicht stattgefunden hat.

Ein Motiv ganz anderer Art giebt der damalige Cabinets-Secretair des Kaisers "Baron Fain" an, der als Augenzeuge berichtet. Er erzählt, die Marschälle hätten sich sast
einstimmig gegen den Plan Napoleon's, gegen Berlin vorzudringen, gesträubt, die dringendsten Vorstellungen gemacht,
ja fast revoltirt. Und auch Caulaincourt schildert den Vorsall
in ähnlicher Weise, indem er erklärt, "die Chefs seien alle
entmuthigt gewesen, und auch die Armee habe sich nach nichts
so sehr gesehnt, als nach der Nückschr nach Frankreich und
nach dem Frieden; vor einem neuen Feldzuge nach Berlin,
nach Polen zu, immer weiter vom Rhein entsernt, habe Alles
geschaudert." Ist der angebliche Plan wirklich zur Kenntniß
der höheren Veseshschaber gekommen, so mögen sie aus naheliegenden Gründen sicherlich mit demselben nicht einverstauden

gemesen fein; bei ber Stellung Napoleon's zu feinen Generalen erscheint es aber fast undentbar, daß die Unbotmäßiakeit der= felben ihn von der Ausführung eines längst gehegten Ent= wurfes zurückgehalten haben follte. Sierzu fommt noch, baß von allen bei der dortigen Urmee angestellten Generalen. beren Meinung einiges Gewicht haben fonnte, wie "Berthier, Nen, Dudinot, Mortier, Macdonald, Rennier, Bertrand, Latour-Maubourg, Gebaftiani" nur Berthier, vielleicht auch Mortier im Sauptquartier anwesend waren, die übrigen sich aber meilenweit von Düben burch ben Dienft festgehalten befanden. Und Fain verdächtigt seine Ungaben felbft, wenn er ergählt, Nen habe in ben Tagen vom 11. bis 14. October viel in dem faiserlichen Cabinette verkehrt, da es entschieden feftsteht, daß dieser Marichall seine bei Botnitz und Deffau stehenden Truppen zu jener Zeit nicht verlaffen hat. wenig übrigens Napoleon in Duben geneigt gemefen fein mag, Besuche seiner Untergebenen zu empfangen, bas lehrt uns Caulaincourt, indem er fagt: "Den ganzen Tag (am 12.) brachte Napoleon in seinem Zimmer zu, allein, mit nichts Er hatte fich abgeschloffen; mehrmals erschien ich, an feiner Thure, er antwortete nicht. Das Wetter war trub und falt; ber Wind fturmte gegen die weiten Bemacher bes Dübener Schloffes und machte die alten mit Blei überladenen Kenfter erklirren. Alles in diesem jämmerlichen Aufenthalte stimmte schwermuthig und unheimlich." Endlich schweigen andere Augenzeugen, wie Rogniat und Odeleben ganglich über

eine Begebenheit, die ihrer Wahrnehmung doch unmöglich entgehen konnte.

Beantworten wir une nun felbft die geftellten Fragen. Gine große Operation auf bem rechten Ufer ber Elbe fonnte unternommen werden, entweder mit dem gesammten Beere, das heißt unter Zuziehung der 50 bis 60,000 Mann, die unter Murat in den erften Tagen des October über Freiberg dirigirt worden waren, um die Bewegung der Berbündeten gegen Leipzig auf alle Weise zu verzögern, ohne sich von der Mulde abschneiden zu laffen, oder ohne diefe, also durch die zwischen Düben, Deffau und Wittenberg vereinigten 120,000 Mann. Im erftern Falle war bis jenseit ber Ober fein Widerstand denkbar, aber ber Unterhalt für folche Massen mehr als unsicher, und gang Deutschland westlich ber Elbe ben Berbundeten preisgegeben; beim zweiten fanden jene Berhältniffe im geringern Mage ftatt, allein die Truppen unter Murat fonnten bann ber vollständigften Bernichtung nicht entgehen.

Beibe Maßregeln sind so offenbar zweckwidrig, daß General Belet sich bemüßigt gefunden hat, einen Mittelweg aufzusuchen, dessen aber weder Napoleon noch irgend ein Document aus jener Zeit Erwähnung thut. Seiner Ansicht nach sollte die Hauptmasse des französischen Heeres zwischen der Mulde und Elbe stehen bleiben, und nur eine Abtheilung gegen Berlin rücken. Was aber damit erreicht werden sollte, sagte er nicht, weil die Ueberzeugung doch auch sicherlich ihm sich ausbringen mochte, daß mit der möglichen Besetzung der

preußischen Hauptstadt, zu deren Schutz sehr bald die Berseinigung der Truppen unter Tauentzien, Wobeser und Tschersbatow bewerkstelligt werden konnte, noch Nichts gewonnen war, und daß der durch Mangel an hinreichenden Magazinen bestingte Abmarsch der Hauptarmee auch den Rückzug jeneskleinern Corps zur Folge haben mußte.

Rach alle dem ift die erste Frage noch nicht erledigt, mit voller Entschiedenheit auch unmöglich zu beantworten, da Napoleon's schnellfräftiger Geift immer neue 3been ausströmte. Doch waltet offenbar ein Grundgedanke vor, welcher ben Umftänden vollkommen entsprach; benn, nachdem ber erfte Berfuch, durch rafchen Anfall auf ben Kronprinzen und Blücher ben immer enger werdenden Rreis ber Gegner gu fprengen, miglungen mar, follte ein Theil derfelben durch Manovres entfernt und die gewonnene Freiheit dazu benutt werden, den andern Theil mit überlegener Kraft zu be-Sinsichtlich der Ausführung tonnte fein Zweifel fämpfen. auftommen, denn nicht allein hatte ein Gieg über bas boh= mifche Beer neben der militärischen eine hohe politische Bebeutfamfeit, fondern die Lage der Dinge geftattete auch nur gegen die schlesische und Nord-Armee Demonstrationen, welche fie jum Rückzuge ohne Schlacht bestimmen mochten, - bie Bedrohung ihrer Brüden und Berbindungelinien. Betrachtet man die nun folgenden Begebenheiten aus diefem Gefichts= punkte, so erscheint Alles einfach und naturgemäß, dagegen gezwungen und unnatürlich bei jeder andern Unschauungsweise. Hiernach fällt die zweite Frage von felbst; als Napoleon in Folge der an der Elbe bei Deffau und Wittenberg vorgefallenen Gefechte fich bem Glauben hingab, nicht allein Tauentien, fondern die gefammte Nordarmee befinde fich auf bem rechten Elbufer in vollem Riichzuge, ba mar es um fo mehr Zeit, bas bohmische Heer anzufallen, als er bereits bestimmte Runde von dem entschiedenen Borructen bef= felben auf Leipzig erhalten hatte. Denn als Napoleon's Hauptabsicht noch auf die schlesische Armee gerichtet zu fein schien, ba lag es im Blane Schwarzenberg's, ber fich bis jum 13. October hinter Wittgenftein fort, immer mehr links geschoben hatte, feine Bereinigung mit Blücher gegen Rofen an der Saale bin zu bewerkstelligen; als aber in ber Nacht vom 13. jum 14. von Wittgenftein die Nachricht einlief, bag fich der vor ihm ftebende Feind verftarte, und auch von Blücher aus Salle gemelbet murbe, daß ber Gegner von Düben auf Leipzig maricbire, ba entfagte Schwarzenberg ber früher befchloffenen Richtung feines Marfches. Und fo fam es, daß in biefen Tagen alle Armeen, die alliirten, wie die frangofischen, übereinstimmend gegen Leipzig hinzogen, als gegen ben gemeinschaftlichen Mittelpunkt.

Das Reitergefecht bei Liebertwolfwit am 14. October.

Am 14., Morgens 2 Uhr, befahl Fürft Schwarzenberg in Altenburg, daß das zweite, sowie das Referve-Corps der

Defterreicher von Zeit und Altenburg nach Groizsch bei Begau. bie ruffich=preußischen Reserven von Altenburg nach Meufel= wit, das dritte öfterreichische Corps (Giulay) nach Muschwitz rücken, und Giulay fomohl, als auch Wittgenftein, der mit vieler Reiterei voraufzog, ftarte Recognoscirungen gegen den Feind unternehmen follten, wozu wohl das plötliche Berschwinden bes lettern die nächste Beranlaffung gab. Denn nachdem der 13. verstrichen, ohne daß ein Kanonenschuß gefallen war, gewann der König von Neapel mit einem Dale die Ansicht, daß das gesammte bohmische Beer ihm unmittelbar gegenüberstehe, und daß es daher nothwendig fei, vor folder Uebermacht auf das rechte Ufer der Partha zu weichen. Die Ausführung diefer Magregel unterblieb nun zwar, als das Eintreffen Napoleon's im Laufe des 14. October gur Gewigheit wurde, aber boch mußten die Truppen unter dem Schutze der Nacht bis hinter Mart-Rleeberg und Liebertwolfwit zurückgeben; hier ftief die unter Augereau angelangte Reiterei zu ihnen, das Fugvolf des Marschalls bectte die Bartha-Brücke bei Taucha, Marmont lagerte in der nächsten Umgebung von Leipzig.

Als nun Graf Pahlen bei seinem Vorrücken am 14. eine beträchtliche Masse seinblicher Reiterei gewahr wurde, die, neben Liebertwolkwitz aufmarschirt, ihren linken Flügel an diesen Ort lehnte, da bat er, bevor er den Gegner angriff, um Ueberweisung der beim preußischen Corps noch verwendsbaren 16 Schwadronen. Denn behufs der angeordneten Recognoscirung, zu welcher zwei Infanterie-Divisionen nach

Goffa und Gröbern, zwischen beiden Dorfern aber 28 ruffische und preugische Schwadronen, 1 Rosaten-Regiment, sowie 20 Geschütze vorgingen, sollte zwar auch die über Espenhann anrudende 3. Curaffier-Divifion verwendet werden, allein lettere, bas ließ fich vorausfehen, tounte wegen zu großer Entfernung erst spät am Rampfe Theil nehmen. Doch früher noch als die erbetene Berftarfung gang herangefommen mar, ließ fich Bahlen burch den eintreffenden feurigen General Diebitfch verleiten, mit einem Sufaren-Regimente und einer Batterie aus 12 Geschüten den Bersuch zu machen, ob die vielleicht nur als Radhut aufgestellte feindliche Reiterlinie ernstlichen Widerstand leiften moge. Jugwischen schwärmten die Rofaten aegen Mart = Kleeberg, wo nach und nach jo viel Cavallerie fichtbar wurde, daß zuerft feche, fpater noch acht Schwadronen babin entfendet werden mußten. Wir bemerten am geeignetften gleich hier, wie auch biefe Reitermaffen nur mit Unftrengung bas Weld behaupteten, bis bann beim Eintreffen ber ruffifchen Curaffiere bas Gefecht in's Stocken gerieth und bald völlig erloich.

Ueber die Absicht des Gegners aber sollte Pahlen nicht lange im Zweisel bleiben, denn kaum hatten die unter dem fühnen Oberst Nikitin ziemlich weit vorangegangenen Geschütze ihr Feuer eröffnet, als auch schon der vielsach überlegene Feind anritt und mit so großer Heftigkeit die vorgerückten Lubno-Husaren drängte, daß diese in größter Berwirrung dem nun schnell herbeigerusenen Neumärkischen Dragoner-Regimente entgegenstürzten. Murat, voll Aerger, bei der

balb zu erwartenden Anfunft Napoleon's so viel Terrain ohne Rampf geopfert zu haben, hatte selbst die aus Spanien unter Augerean eingetroffenen herrlichen 6 Dragoner-Regimenter, ben Kern der Reiterei, für nicht zu kostbar erachtet, den ersten Stoß gegen den anrückenden Feind zu führen.

Aber, obschon die vordersten Züge der Neumärkischen Dragoner durch die Flucht der Husaren mit in die Unordnung verwickelt wurden, attaquirten sie dennoch augenblicklich und warsen die Versolgenden mit bedeutendem Verluste auf ihre Reserve zurück. Diese aber zwang die kühnen Reiter zum Beichen, die zwar nochmals mit gleichem Erfolge einen Ungriff versuchten, jedoch schließlich erschöpft hätten untersliegen müssen, wenn nicht endlich die übrige preußische Cavallerie eingetrossen wäre.

Pahlen dirigirte nun die zunächst anrückenden oftpreußischen Cürassiere hinter seinem rechten Flügel sort in die linke Flanke des Feindes; sie attaquirten mit gutem Erfolge, und wurden hierbei gleichzeitig auf ihrem rechten Flügel durch die schlesischen Ulanen, später dann auch noch durch die von Störmthal eintressenden Ulanen von Tschugujef und Grekof-Rosaken, sowie durch fünf von Thräna anrückende österreichische Schwadronen wesentlich unterstützt.

Links von den oftpreußischen formirten sich die schlesischen und brandenburgischen Cürassiere, hinter diesen die neumärkischen Dragoner und die Husaren von Sum und Lubno. Die Cürassierregimenter griffen in dieser Folge nach einander an, sobald sie formirt waren; anfänglich geschach dies mit günstigem Erfolg, dann aber mußten sie den feindlichen Reserven weichen, worauf nun die hinterstehenden Regimenter vorgingen, während sich die vorderen zu weiteren Attaquen sammelten. Murat und Pahlen befanden sich mitten in diesem hin= und herwogenden Kampse, wobei letzterer stets bemüht war, seinen linken Flügel wegen des Feuers von Bachau her zurückzu= halten und denselben durch die preußischen Batterien, die ihrerseits gleichfalls mitunter den sich heranwälzenden Fluthen des Feindes ausweichen mußten und dann durch russische Geschütze Beistand erhielten, zu stützen, mit dem rechten aber die seindliche Flanke zu überflügeln. Dies begründete den glücklichen Ausgang des Gesechts.

Im Kampfe traten öfters Pausen ein; die Reihen hielten dann zuweilen nahe gegen einander. Bei einer solchen war es, daß der Lieutenant von der Lippe von den neumärkischen Oragonern, Murat weit vor seiner Linie sehend, sich mit einigen Flankeurs kühn auf ihn warf, und, ihn scharf versfolgend, getödtet wurde. — Die Angriffe in der Fronte gesschahen in Linie von einem Regiment, selten von zwei, nach den Flanken hin aber mit mehreren und einzelnen Schwadronen.

Die schlefischen Curaffiere, sowie die feindlichen Reiter erreichten die gegenüberstehenden Geschütze, ohne sie doch fortsführen zu können.

Immer mehr aber wurde die linke Flanke bes Feindes gewonnen, der zur Sicherung hier Colonnen formirt hatte.

Unterdessen eröffnete der über Thrana vorgerückte Graf Klenau ein heftiges Artilleriefeuer gegen Liebertwolkwit; bas

vorderste seiner Regimenter, auf den rechten Flügel von Pahlen dirigirt, griff eben so zeitig als glücklich die Flanke des Feindes an. Dieser zog sich nun auf seine, westlich von Liebertwolkwitz stehende Infanterie zurück; von hier aus ershob sich eine lebhaste Kanonade gegen Klenau, dessen vordere Infanterie aber, das Regiment Erzherzog Karl, Liebertwolkwitz nahm.

Bährend dessen war auch gegen den General Rüdiger polnische Kavallerie mit Uebermacht gedrungen, doch hatte er sich unter großer Unstrengnng so lange gehalten, bis er durch die eintressende dritte russische Sürassier Division verstärkt wurde. Jetzt wich hier der Feind gleichfalls auf seine bei Wachau stehende Infanterie, worauf Pahlen, nach der Weisung Bittgenstein's, das Gesecht bis zum Abend hinzushalten, gegen Güldengossa, Rüdiger aber gegen Gröbern zurückging.

Die Kanonade bei Klenau bauerte noch fort, boch marschirte auch dieser General, nachdem er Liebertwolkwiß hatte verlassen mussen, bis in die Stellung bei Thräna und Pompsen zuruck, mährend seine Vortruppen bei Pößna stehen blieben.

So endete dies merkwürdige Reitergefecht, in welchem zuletzt wohl an 6000 Pferde auf jeder Seite verwendet wursden. An ausdauernder Tapferkeit fehlte es auf keiner Seite, und wenn trotzdem die französische Reiterei über 500 Gefangene und im Allgemeinen bedeutend mehr als die der Alliirten verlor, so ist dies Resultat vorzugsweise dem Umstande beizumessen, daß letztere viel besser beritten waren als

ihre Gegner. — Murat, so verwegen in der Schlacht, aber leicht von Eindrücken hingerissen, hätte, besser unterrichtet, sofort über den isolirt stehenden General Wittgenstein hersfallen und wahrscheinlich ein glänzendes Resultat erzielen können, namentlich da er zu dieser Zeit schon 70,000 Mann stark war; aber wir haben schon gesehen, wie er in dem Glauben, von der gesammten böhmischen Armee angegriffen zu werden, nahe daran war, bis hinter die Partha zurückzusgehen, und hieran nur durch die Gewisheit der Ankunft Napoleon's am 14. verhindert wurde.

Fürst Schwarzenberg, der selbst Augenzeuge des Reitersgesechts gewesen, beschloß nun, den 16. anzugreisen, und erließ an Blücher sowohl wie an den Kronprinzen die desfallsigen Aufforderungen. Nur in dem Falle sollte am 15. etwas unternommen werden, wenn Geschützeuer in der Richstung von Halle vermuthen ließe, daß die schlesische Armee angegriffen sei.

Blücher, der am 11. und 12. bei Halle hinter der Saale gestanden hatte, ließ zur Bedrohung des Feindes und um sich selbst für den möglichen Fall einen Weg zu Schwarzenberg offen zu halten, das Corps von St. Priest, 12,000 Mann stark, am 12. nach Merseburg rücken. An diesem Tage erhielt er von dem Kronprinzen die Nachricht, daß der Feind auf Wittenberg marschire, während Schwarzenberg ihn wissen ließ, daß Murat der böhmischen Armee mit bedeu-

tenden Kräften gegenüberftande. Bu fcmach, um Daurat allein anzugreifen, ließ er in biefer Ungewifiheit feine Armee raften, um entweder Murat's Abmarich oder die Unnaherung Schwarzenberg's abzuwarten. Letterer wiederholte ihm am 13. Dieselben Nachrichten, und ebenfo ergaben die angeordneten Recognoscirungen, daß Marmont von Delitich auf Leipzig marichire, und bag in lettgenannter Stadt und beren Rabe fich gablreiche Truppen befänden. Gine britte Anzeige aber, vom Rronpringen gemacht, lautete babin, daß diefer am genannten Tage nach Köthen marschire, um, ba Napoleon's Marich iber Wittenberg entschieden fei, bis Afen hinter die Elbe zurückzufehren; verbunden war bamit die Aufforderung, ihm dahin zu folgen. Blücher ersuchte hierauf ben Rronpringen bringend, von feinem Borhaben abzustehen, ba bie Berhältniffe gang entgegengefetter Urt waren und ber machtige Bufall unterftütte jum Glück ben entschiedenen Charafter bes preugischen Feldherrn. Denn an bemfelben Tage mar die Brücke bei Aten abgebrochen und nach bem linken Ufer des Stromes gebracht worden, weil derfelben durch Unnahe= rung feindlicher Boften auf bem entgegengesetten Ufer Befahr zu drohen schien. Endlich am 14. liefen nun bestimmte Dachrichten barüber ein, daß der Feind über Duben gurudfehre; fie wurden alsdann der Nord- und auch der bohmischen Urmee mitgetheilt, worauf von letterer die ichon erwähnte Anzeige einging, daß am 16. Lindenau mit einem Corps und Wachau mit den übrigen angegriffen werden folle, und daß man dabei auf Mitwirkung der schlefischen - wie folche es versprochen -

und der Nord-Armee rechne. In Folge beffen rudte Blücher noch am 15. bis Schfeudig; General St. Prieft aber, ber fofort von Merfeburg hatte herbeigezogen werden muffen, ging noch in der Richtung auf Leipzig bis Günthersdorf vor. bers aber, als bei dem schlesischen Beere, deffen Avantgarde nach Bertreibung des Feindes in Sohnichen zu ftehen kam, gestalteten sich die Berhältnisse bei der Rordarmee. von der Umtehr Napoleon's und dem Aufgeben aller Plane gegen die Elbe unterrichtet, verblieb Bernadotte bennoch mahrend des 14. in Röthen, und marschirte auch am 15. nicht nach Landsberg, wozu ihn, um neben Blücher zu bleiben, ber englische Gefandte Lord Stuart bringend aufforderte, angeblich, um nicht in die Armee Napoleon's zu gerathen, obschon er in diesem Falle, von gahlreicher Cavallerie zeitig benachrichtigt, fich noch immer auf Blücher zurückziehen tounte, fondern zog hinter ber ichlefischen Urmee auf Balle fort, um auch nun noch auf halbem Bege zwischen dem Betersberge und Wettin Salt zu machen. Sier blieb er, obschon ihm die Disposition jur Schlacht auf ben 16. juging, mahrend bes genannten Tages in voller Unthätigkeit, nach feiner Meinung, um bereit zu fein, die Sauptarmee zu unterstützen, ober wenn biefe fiegreich gewesen, bem Feinde Schaben zu verursachen. Wir dürfen wohl faum erwähnen, daß durch diefe Ungaben das Benehmen des Krouprinzen weniger räthselhaft erscheint, ba ber Betersberg von Leipzig über 5 Meilen entfernt liegt.

Am 13. hatte Napoleon, nach Eingang genauer Berichte, feinen Colonnen bestimmtere Richtung angewiesen, er selbst

ging am 14. Morgens 8 Uhr von Duben nach Leipzig, wo er um die Mittagszeit, alfo mahrend des Reitergefechts bei Liebertwolfwitz eintraf. Und indem er nun fogleich bas 6. Corps zur Beobachtung der Rord-, sowie der schlesischen Urmee, von benen ihm noch nichts Naheres befannt mar, nach Lindenthal rücken ließ, faßte er ben Entschluß, die bohmische Armee, vorzugsweise beren rechten Flügel, am 15. anzugreifen, feine eigene Rudzugelinie aber über Duben gu legen. Doch der Angriff mußte aufgeschoben werden, weil bie einzelnen Corps, fpater als erwartet murbe, erft im Laufe des 15. eintrafen. Noch einmal versuchte Napoleon, Defterreich ju einem Separatfrieden zu verlocken, indem er Berthier an Schwarzenberg fandte; die öfterreichifchen Borpoften erflarten aber, Schwarzenberg fei nicht anwesend, wie benn jett überhaupt nicht mehr Zeit zu Berhandlungen mare. Go waren benn die Ereigniffe fo weit gediehen, daß nur noch bas Schwert über bie Befchice Deutschlands, ja Europa's entscheiden follte!

# Die Bölterschlacht bei Leipzig.

Mit folden Selben folden Tob zu fterben, Um feine icon're Krone möcht ich werben. Rörner.

Auf dem durch so manche Schlacht schon classischen Boden ber großen Leipziger Chene zwischen ber Saale und Mulde ftanden jett in dem Raume weniger Meilen die Beere ber größten Staaten Europa's gegenüber. Noch in keinem frühern Kampfe hatten sich so große Massen unmittelbar gegenüber befunden, als in diesem und jest schon, vor Beginn deffelben, welchen man mit um fo mehr Recht "die Bölferfchlacht" genannt hat, als dabei fast alle Bölfer Europa's vertreten waren, die von allen Seiten herbeigeftromt gut fein schienen, um im Mittelpunkte Europa's, als wofür man Leipzig ausehen tann, ihren großen Streit zur letten Ent= scheidung zu bringen. Italiener, Spanier, Hollander, Bolen und leider auch Dentsche wollten hier für ihren eigenen Unterbrücker, der nach Attila die zweite Beifel der Menschheit ge= nannt werden fonnte, für ein fremdes Bolf, die Frangofen, ben Sieg erringen helfen, mahrend andererseits Deutsche, Schweden, Ruffen, ja felbst Bolter aus dem fernen Afien herbeigefommen waren, um die Bande der Anechtschaft zu

zerreißen und das eiferne Joch des gewaltigen Tyrannen ab-

Richten wir junachft unfere Blide auf bas numerische Berhältniß ber fich gegenüberstehenden Seere, fo möchten wir über den Ausgang des bevorftehenden Riefenkampfes faum im Zweifel fein, benn wenn Navoleon am erften Schlachttage ben 200,000 Mann und 982 Geschützen ber Allierten auch noch nabezu 170,000 Mann und 700 Beschütze entgegenzuftellen hatte, jo geftaltete fich bies Berhältnig boch am zweiten Rampfestage für ihn viel ungunftiger, ba feinen 150,000 Mann mehr als 250,000 Berbündete mit 1300 Geschützen gegenüberstanden \*). Aber bennoch follte ber Gieg ber letteren anfänglich fehr in Zweifel gestellt und ichlieflich nur durch die heldenmüthigften Anftrengungen errungen merden, da Umftände mancherlei Art dem Feinde fo wesentliche Bortheile boten, daß diese das Uebergewicht der Berbundeten. pollftändig paralpfirten. Denn, die Sauptmaffe ber frangöfischen Urmee gehörte einer Nation an; alle fremden Bestandtheile waren diefer untergeordnet und von ihrem Beifte burchdrungen; an ber Spite ftand eine ber größten Rriege= genies aller Zeiten; ber Beift beffelben befeelte alle Glieder diefes gewaltigen Rörpers, seinem Willen mar das Gange unbedingt untergeordnet. Durch eigenes Geschick, wie durch Thatfraft hatten fich die Rührer des frangofischen Beeres emporgeschwungen; fie gingen aus einer Rriegsschule hervor, jeder

<sup>\*)</sup> Die genaue Berechnung findet fich in ber Beilage III.

war seiner Fähigkeit nach an die Stelle gesetzt, die er einnahm, um in unbedingter Ergebenheit der gemeinsamen Sache zu dienen. Dagegen gehörten die Armeen der Berbündeten versschiedenen Nationen an, deren widerstrebende Charaktere sich überall gestend machten, die nicht einem einzigen Willen untersgeordnet sein wollten.

Da gab es Fehler, Eisersüchteleien, persönliche und politische Interessen, welche der Sache, zu der man sich verbündet hatte, gar oft hemmend in den Weg traten. Zum Glück war in dem Heere der Alliirten eine Macht, die für die ansgeregten Mängel und Schwächen Ersatz bot, eine Macht, welche, nachdem sie sich aus tiesster Erniedrigung ausgerasst, jetzt unaufhaltsam vorwärts trieb zu Kanupf und Sieg. Diese Macht war der deutsche Geist, welcher zu jener Zeit in richtiger Ersenntniß im Bolke Preußens erwacht war. Preußen wollte nicht länger in sittlicher und physischer Knechtschaft des Fremblings schmachten; darum reichte es Desterreich und den übrigen Deutschen die Bruderhand und sicherte so seine Wiedergeburt.

Zum Glück sodann stand an der Spitze der verbündeten Heere ein Feldherr, der alle jene höheren Talente besaß, durch welche allein die gestellte Aufgabe gelös't werden konnte. Nur die unbesteckte Rechtlichkeit, der Scharfsinn, die Tapferkeit und vor Allem die außerordentliche Leutseligkeit des Fürsten Schwarzenberg konnte im Stande sein, die verschiedenartig zusammengesetzte Masse zusammenzuhalten und das große Ziel zu erringen. Seine Stellung war wenig beneidenswerth,

benn neben dem Umftande, daß sich in seinem Hauptquartier Monarchen befanden, die noch vor Aurzem seindlich gegenüberstanden, kämpste er auch gegen die widersprechendsten Interessen Derer, die nur aus Rücksichten politischer Art sich der Leitung Desterreichs unterworfen hatten. Doch an Blücher sand Fürst Schwarzenberg einen hochherzigen Kampsesgenossen; der gerade Sinn dieses Helden verschmähte jede kleinliche Eisersucht; auf ihn konnte der Fürst unter allen Umständen rechnen.

Die sämmtlichen Kämpfe in und um Leipzig in den Tagen vom 16. bis 19. October, die man mit dem gemeins samen Namen "der Schlacht bei Leipzig" oder der "Bölkersschlacht bei Leipzig" bezeichnet hat, zerfallen der Zeit nach in drei, der Oertlichkeit nach dann noch in mehrere andere Absschnitte, die wir der Uebersicht wegen nach einander bestrachten wollen.

### Erfter Schlachttag am 16. October.

## 1. Bei dem Sauptheere.

Ebenso wie den Verbündeten machte die allgemeine Lage der Dinge auch für Napoleon einen entscheidenden Schlag wünschenswerth. Einleuchtend schien dabei, daß der Angriff von ihm ausgehen und zunächst das böhmische Heer treffen müsse, welches durch die Anwesenheit der Souveraine vorzugs-weise bedeutsam, daneben auch am ersten zu erreichen war,

ba feiner Ansicht nach die Nord-Armee fich auf dem rechten Elbufer, die ichlefische hinter der Saale, zwischen Salle und Merfeburg befände. Aber trot bes Glaubens, lettere werde am 16. entweder gar nicht ober boch nur am linken Ufer ber Elfter operiren, ließ er doch für alle Källe einige 50,000 Mann, bas britte, vierte und fechste Armee-Corps nebit brei Reiter-Divisionen unter Nep, nördlich von Leipzig mit ber Beifung, baf nur in bem Kalle, wenn Bormittags am 16. feine feindliche Maffe auf ber Salle'ichen Strafe erichiene. bie Truppen Marmont's burch bie Stadt gurudgeben follten. um, ftaffelmeise nach Liebertwolfwit hin aufgestellt, als Rudhalt bei bem bortigen Kampfe zu bienen. Dombrometi, beffen in diefer Disposition nicht gebacht wird, hatte Duben fchon mahrend ber Racht zum 15. verlaffen und um Dittag Rlein = Widderitich erreicht, wohin auch die Divisionen Fournier und Delmas ihre Richtung nahmen; bas fiebente Corps verweilte bis zum Nachmittage bei genannter Stadt, und zog bann am rechten Ufer ber Mulbe entlang nach Gilenburg, als die langerwarteten Befehle endlich eingegangen waren.

Einem als möglich betrachteten Angriffe auf der Merfeburger Straße wurden anfänglich nur vier Batailsone der Befatung von Leipzig entgegengestellt, die sich obenein in dem weiten Raume zwischen Klein= Ischocher und Leutzsch außbreiteten, doch mag Marschall Ney befehligt gewesen sein, sie den Umständen nach zu verstärken. Un die Befestigung des wichtigen Dorfes Lindenau hatte man aber so spät gebacht, daß die westlich und südwestlich davon begonnenen vierFeldwerke am Bormittag des 16. October noch lange nicht vollendet und keineswegs widerstandsfähig waren.

Gegen das bohmische Beer blieb Murat in der früher bezogenen Stellung: Connewit, Lögnig, Dölit und Mart-Rleeberg durch die Brigade des Generals Lefol und durch polnische Infanterie besetzt, beren Sauptmaffe hinter bem flachen Grunde nördlich von Mart-Rleeberg lagerte, neben ihr bie Reiterei Sofolnici's, bei Bachau Marschall Bictor und auf dem linken Alügel Laurifton nebft dem 5. Cavallerie-Corps unweit Liebertwolfwig. Sinter diefer Linie versammelte Napoleon zu dem beabsichtigten Angriffe eine ungleich ftarfere Streitmacht, von welcher in der zehnten Morgenftunde Latour-Manbourg, sowie fammtliche Garden bereits eingetroffen waren; Angerean blieb bei Buckelhaufen, bas 2. Reitercorps befand fich im Unmariche nach ber Wegend von Liebertwolfwit ebenfo auch Macdonald, welcher Befehl erhalten hatte, über Senffertshann die rechte Seite des Feindes ju geminnen. Giner neuern Unordnung gemäß ftand bas Fugvolf in zwei Bliebern, mas die Urfache gewesen fein mag, daß die Starte bes damale 121,000 Mann gahlenden Beeres beträchtlich überschätt murbe.

Im großen Hauptquartier der Verbündeten, in welchem sich der König von Preußen, von der Armee Bennigsen's eingetrossen, sowie auch die Kaiser von Oesterreich und Rußeland befanden, waltete, so viel sich ermitteln läßt, die unbestimmte Hossung vor, Bennigsen und Colloredo, deren Anmarsch befohlen war, wenigstens am Abend des 16. eintressen

au feben: bas Mitwirfen ber Rord = Armee hielt man für möglich, auf das der ichlesischen rechnete man mit Aubersicht. Die Art ihres Eingreifens war nicht genau festgestellt; wie baffelbe aber auch erfolgen mochte, in feinem Falle tonnte ber feindliche Relbherr fammtliche Rrafte ben von Guden ber andringenden 132.000 Mann entgegenwerfen. Heber die zwedmäßigste Berwendung berfelben traten fehr abweichende Unsichten hervor, indeg beharrte Fürst Schwarzenberg bei ber feinen und zerlegte burch die Angriffs=Disposition bas Beer in brei völlig gesonderte Maffen. Gleichzeitig mit Erlaß dieser Berfügungen bereitete er auch durch einen Tagesbesehl aus Begau vom 15. October die verbundeten Truppen auf die bevorstehenden wichtigen Ereignisse vor. Derfelbe lautet: "Die wichtigste Epoche bes beiligen Rampfes ift erschienen; madere Rrieger! Die entscheidende Stunde schlägt, bereitet euch jum Streite! Das Band, bas mächtige Nationen ju einem großen Zwecke vereint, wird auf dem Schlachtfelde enger und fester gefnüpft. Ruffen! Breugen! Defterreicher! ihr fampft für Gine Gache! fampft für die Freiheit Europa's, für die Unabhangigfeit eurer Staaten, für die Unfterblichfeit eurer Ramen!

Alle für Einen! Jeder für Alle! Mit diefem erhabenen männlichen Rufe eröffnet den heiligen Kampf! Bleibt ihm treu in der entscheidenden Stunde und der Sieg ift euer."

Jenseit der Elster Ginlag, 'nebst den ihm überwiesenen Truppen des Fürsten Lichtenstein, General von Thielmann und Grafen Mensdorf, im Ganzen 19,737 Mann, einschließ-

TO SE TOPE

lich 4593 Reiter. "Er bricht" - fo lautete die Inftruction um 7 Uhr früh von Markranitedt auf, greift ben Feind an. ben er vor sich hat, und rückt nach Leipzig. Die Hauptheftimmung biefer Colonne ift, die Communication amifchen ber Sauptarmee und ber bes Generals von Bliicher zu unterhalten, und burch ihren Angriff auf Leipzig ben ber anderen Colonnen zu erleichtern." Amischen Elfter und Bleife, mo Fürft Schwarzenberg perfonlich verweilte, beinahe 29,000 Mann ber zweiten und Referve-Abtheilung, welche Morgens feche Uhr bei Zwenkau fteben follten. "Um fieben Uhr fo faat die Inftruction - bricht diefe Colonne unter bem Befehle des Erbpringen von Seffen-Somburg auf, marichirt nach Connewit, bemächtigt fich ber Brude und marschirt. wenn biefes gelungen ift, bergeftalt in Bataillonsmaffen auf, baß das Meerveld'iche Corps das erfte Treffen, die Division Bianchi bas zweite, und die von Beigenwolf bas britte Treffen bilben. Die Cavallerie bes Generals Grafen Roftit muß während bes Mariches ber Colonne fich rechts berfelben fo viel als möglich halten, und zwar gleich von ber Stelle aus. Wenn Connewit genommen ift, muß ber General Roftit jo viel als möglich eilen, um den rechten Flügel des Meerveld'ichen Corps zu erreichen, und baselbit Regimenterweise in geschlossenen Colonnen auf halbe Diftang in ber Breite von halben Divisionen formirt, en échiquier aufzumarichiren." Zwischen ber Pleife und Leipzig-Grimmaer Strafe bie Beerestheile von Wittgenftein, Rleift, Rlenau und eine russische Curaffier-Brigade, 54,420 Mann nebst ben nach Sehffertshapn gesendeten Kosaken Platow's. Erstgenannter General, mit der Leitung des Ganzen beauftragt, follte ebenfalls um 7 Uhr angreifen, und das Grenadiercorps mit 8 Schwadronen Cürassieren, 9900 Mann, vorzüglich seinem rechten Flügel als Rückhalt dienen, doch nur im äußersten Nothfalle verwendet werden. Endlich befanden sich über 18,000 Mann russischerpreußischer Garden und Cürassiere am frühen Morgen im Marsche von Audigast nach Nötha, offenbar zur Unterstügung des Grafen Wittenstein, obwohl die Disposition sie auch als Reserve der Abtheilungen am linken Pleiße-Ufer bezeichnet.

Nach biefer Eintheilung bes böhmischen Heeres in brei Hauptcolonnen, nämlich:

- 1) des Feldzeugmeifters Graf Giulan's gegen Lindenau,
- 2) des Generals der Cavallerie Erbpring von Heffen-Homburg gegen Connewit,
- 2) des Generals der Cavallerie Graf Wittgenstein gegen Gröbern, Gossa und Liebertwolkwis,

zerfällt die Schlacht am 16. October, soweit sie das Haupts heer betrifft, in drei Gesechte und zwar:

- 1) das Gefecht bei Lindenau, zwischen Giulan und bem 4. französischen Corps unter Bertrand,
- 2) das Gefecht zwischen der Pleife und Elfter,
- awischen: a) der zweiten österreichischen Armee-Abtheilung unter Graf Weerveld von Hessen
  - b) der österreichischen Reserve

Homburg

- a) dem 8. frangofifchen Armee-Corps unter Fürst Boniatowety,
- b) ben frangöfischen Garben,
- c) zahlreicher Reiterei;
- 3) bas Gefecht auf bem linten Ufer ber Elfter,
- amischen: a) bem Corps Wittgenftein
  - b) bem 2. preug. Armee = Corps
  - General v. Meist
    c) der 4. österr. Armee-Abtheis
    lung Graf Alenau
    d) der österreichischen Reserve, linker
  - Flügel des Prinzen von Heffen-Homburg

und

- a) dem 2. frangösischen Armees
- Corps unter Victor
  b) dem 5. französischen ArmecCorps unter Graf Lauriston
- c) zahlreicher Reiterei

Das lette Gefecht, ale bas bedeutenbfte, die Schlacht bei Bachau genannt, mag bie Schilberung ber Rämpfe am 16. eröffnen.

### A. Die Schlacht bei Bachau.

Der General Graf Wittgenftein hatte folgende Dispofition gegeben :

"Um 7 Uhr greift der General Pahlen III. mit der

Cavallerie und der reitenden Artillerie, die Cürassiere in der Reserve habend, den Feind auf den Höhen zwischen Liebertswolfwitz und Wachau an; der General Graf Alenau mit Einwirfung des General Fürsten Gortschakow II. nimmt Liebertwolkwitz, der linke Flügel des Prinzen von Württemberg sucht den Wald von Wachau, sowie dies Dorf zu umgehen und zu nehmen. General-Wajor Helfreich unterstützt diesen Angriff und marschirt in der Richtung auf Leipzig, Wachau rechts liegen lassend.

Die Brigaden des Armee-Corps von Kleift folgen den russischen Truppen, hinter denen sie aufgestellt sind, nach Maßgabe des Terrains, als zweites Treffen, und müssen nöthigenfalls das erste Treffen verstärken oder unterstützen. Das Grenadier-Corps folgt dem zweiten Treffen als Reserve, und hinter diesem die russischen Garden.

Im Allgemeinen müssen nur wenig Tirailleurs vorgenommen, und mehr durch Massen und Artillerie gewirft werben, vorzüglich ist die letztere anzuwenden, wenn die Höhen
zwischen Liebertwolkwitz und Wachau genommen sind. GeneralLieutenant Graf Pahlen III. commandirt die sämmtliche Cavallerie; der General der Cavallerie Graf Alenau den rechten,
der General-Lieutenant von Aleist den linken Flügel, der
Prinz von Württemberg die Witte, und das Corps des Fürsten
Gortschafow bildet die Berbindung zwischen Klenau und der
übrigen Armee.

Die Bagagen fahren hinter Espenhann an ber Chauffee

fo auf, daß sie gegen Borna abfahren tonnen; die Bermunsbeten werden über Espenhann nach Borna zuruckgeschickt.

Ich werde mich auf der Höhe bei Goffa, zwischen dem erften und zweiten Treffen aufhalten.

(gez.) Graf Bittgenftein."

Conach waren die Truppen unter Wittgenftein's Befehl in vier Colonnen getheilt:

Die erste unter Kleist, bestehend aus der 12. preußischen Brigade (Prinz August von Preußen), der 14. russischen Division (Helfreich), der 2. Brigade der 3. russischen Cüsrassischen (Lewaschow) und aus dem Husaren Regisment Lubno.

Die zweite unter bem Prinzen von Bürttemberg, bestehend aus bem 2. ruffischen Infanterie-Corps (Prinz von Bürttemberg) und ber 9. preußischen Brigade (Klüx).

Die dritte unter dem Fürsten Gortschakow II., aus der 5. rufsischen Infanterie-Division (Pischnigkh) und der 10. preus sischen Brigade (Pirch I.) bestehend.

Die vierte unter bem Grafen von Alenau, aus der 4. öfterreichischen Armee-Abtheilung (Graf Klenau), der 11. preußischen Brigade (Ziethen) und der preußischen Reserves Cavallerie-Brigade (Röder).

Die Berbindung zwischen der 2. und 3. Colonne zu unterhalten, murde General Graf Pahlen III, mit der russischen und preußischen Reiterei angewiesen.

Es war 6 Uhr Morgens, als die Truppen auf den bazu beftimmten Plätzen unter das Gewehr traten; um 8 Uhr

setzen sich sämmtliche vier Colonnen zum Angriff in Bewegung, Kleist gegen Mark-Kleeberg, der Prinz von Württemberg gegen Wachau, Fürst Gortschakow vom Universitätswalde aus gegen Liebertwolkwig, und Graf Klenau eben dahin von Naunhof und Thräna aus.

Rleift rudte durch Gröbern und Croftewit gegen Mart-Rleeberg vor und gleich nach 8 Uhr eröffneten die Scharfichuten, sowie das Geschüt der ruffifchen 14. Infanterie-Division bas Gefecht. Oberftlieutenant von lobel, der mit amei Bataillonen Gröbern befett hatte, folgte über Croftewit den Bewegungen des ruffischen linken Flügels, und während er bann ben Befehl erhielt, bas bes burchschnittenen Terrains wegen fehr michtige Dorf Mart-Rleeberg zu befeten, murbe gleichzeitig General Selfreich beauftragt, gegen bie zwischen lettgenanntem Dorfe und Wachau gelegenen Sohen vorzubringen. Ingwischen wurden Geschütz- und Gewehrfeuer immer heftiger, die Begner mußten fich nach und nach bis gegen die fauften Sohen von Mart-Rleeberg, wo viele Sohlwege ein weiteres Vorgehen fehr schwierig machen, zurückziehen und löbel befette nun Mart-Rleeberg.

Während bessen bemerkte Kleist den großen Zwischenraum unter den bei Wachau vorgehenden Truppen und der 12. Brigade und dirigirte sosort den Oberstlieutenant von Schwichow mit vier schlesischen Bataillonen in die gefahrdrohende Lücke.

Der Feind machte indessen die größten Kraftanftren= gungen gegen Mart-Rleeberg sowohl als auch gegen die von der 12. Brigade genommene Stellung, welche in der linken Flanke heftig von einer starken feindlichen Batterie beschoffen wurde; aber Dorf und Stellung wurden standhaft behauptet, der zahlreiche Feind vermochte nicht, den Muth der Vertheibiger zu erschüttern, wie denn auch wiederholt seinerseits unternommene Reiterangriffe kräftig durch das Lubno'sche, von der Cürassier-Brigade Lewaschow unterstützte Husaren-Regisment abgewiesen wurden.

Zur selben Zeit stand Schwichow mit seinen Batailsonen zwischen Mark-Aleeberg und Wachau im heftigsten Geschützund Gewehrseuer; die Verluste dieser Truppen waren groß, trothem hielten sie entschlossen aus, ja das erste Vatailson 11. Reserve-Regiments war fühn genug, selbst stürmend mit dem Bajonett zur Wegnahme Wachau's vorzudringen, an deren Gelingen sie nur die Uebermacht des Feindes, wie das äußerst ungünstige Terrain hinderten. Dem verderblichen Flankenseuer des Gegners auszuweichen, ging Schwichow eine kurze Strecke zurück; hier aber behauptete er sich standhaft bis er durch österreichische Batailsone abgelös't wurde.

Bon Neuem drang nun der Feind in starken Massen gegen Mark-Kleeberg vor, und Löbel, sowie der von der 12. Brigade nachgerückte Truppentheil wurden zum Aufgeben des Dorses gezwungen; ihr Berlust war groß, sie konnten kaum noch den fünsten Theil des Raumes aussüllen, auf welchem sie kämpsten. Dem weitern Bordringen des Gegners entzgegenzuwirken, eilte jetzt das Füsilier-Batailson des zweiten schlessischen Regiments zu Löbel's Unterstützung herbei, und

bald entbrannte um den Besit Mark-Kleebergs der erbittertste Kampf; vier Mal nahm das 2. Bataillon 1. Reserve-Regisments das Dorf mit stürmender Hand, eben so oft wurde es zum Aufgeben desselben gezwungen, endlich aber siegte der Muth der Preußen; sie nahmen von Neuem Mark-Kleeberg und behaupteten sich darin bis zur Ankunst der österreichischen Division Bianchi.

Die zweite Colonne, die mittlere, unter dem Prinzen von Württemberg, rückte an Gossa vorbei gegen die Höhen von Wachau vor; der Feind hatte dies Dorf sowohl, als auch das gleichnamige Gehölz start besetzt, seine Reiterei stand auf den gegen Liebertwolkwitz gelegenen Anhöhen. 24 Stück 12pfündige Geschütze befanden sich vor dem rechten Flügel dieser Colonne; hinter ihm folgte Pahlen mit der Reiterei.

Fast ohne allen Widerstand drangen zwei russische Bataillone, gesolgt von zwei preußischen unter dem Major von Gahl, durch den vorgesegenen Busch in das Dorf Wachau ein; aber kaum waren sie eingerückt, als zahlreiche Feindessmassen herbeizogen und sowohl in das Dorf drangen, als auch dasselbe umstellten. Das Gesecht wurde hier äußerst lebhaft; die beiden preußischen Bataillone unter Gahl eilten zur Unterstützung der russischen Zwecke links von Wachau vorgehen, und 28 Geschütze, eine russische, zwei preußische Bateterien, wurden zur Vermehrung der erwähnten Artisserischleunigst herangezogen. Aber zahlreich anrückendes seindliches Fußvolk, wie auch ein heftiges von den Höhen aus gegen

die preußische Insanterie gerichtetes Geschützsenen nöthigten jene vier Bataillone zum Weichen; sie verließen Wachau und zogen sich zurück. Dem weitern Vordringen der feindlichen Bataillone jedoch setzen Scharschützen und ein wirksames Kartätschensener ein Ziel und nöthigten sie zur Nücksehr in das Dorf. Aber das Feuer des Gegners ward immer überlegener, viele russische, wie auch drei preußische Geschütze wurden demontirt, Todte und Verwundete gab es in Menge; so war der Prinz von Württemberg, trotz aller Tapferkit seiner Truppen, genöthigt, sich vor den unausgesetzt erneuernden Angriffen des Feindes zurück und näher an Güldengossa zu ziehen.

Später als die erftgenannten rückte die Colonne unter Fürft Gortschakow aus dem Universitätsholze bei Störmthal nach dem lichten Walde gegen Liebertwolkwitz vor; sie wurde hier in ein heftiges Gesecht verwickelt, ein vernichtendes Gesschützseuer lichtete ihre Reihen, so daß Gortschakow, obschon er die Berbindung zwischen der Mitte und dem rechten Flügel zu unterhalten beauftragt war, doch um so mehr zurückgehen mußte, als der Feind mit Macht auf Gossa vordrang und als auch Klenau zu seiner rechten noch nicht mit ihm verzeinigt und bis auf gleiche Höhe vorgerückt war. Der Rückzug, obschon im heftigsten Feuer unternommen, geschah doch in bester Ordnung; sowohl die 5. russische Infanterie-Divission, als auch die 10. preußische Brigade legten die größte Ruhe und Entschlossendie an den Tag; sie machten wiederholentzlich Front gegen den Feind und besetzten schließlich mit großem

Muthe die beiden wichtigen Punkte, Gossa und das Leipziger Universitätsholz. Zu größerer Sicherheit, wie zu unbedingter Behauptung des genannten Dorfes wurde an dem Eingange desselben die leichte Spfündige Batterie des Kapitains Dawisdow aufgestellt.

Inzwischen war Pahlen III. seiner Bestimmung gemäß bemüht, mit ber Reiterei den weiten Raum zwischen Gortschakow und dem Prinzen von Bürttemberg auszufüllen; seine reitenden Geschütze beschäftigten den Feind und hielten ihn auch zurück; bei den großen Berlusten jedoch, die seine Truppendurch das seindliche Feuer erlitten, mußte er schließlich die gegen Liebertwolfwig zunächst gelegenen Höhen verlassen und sich zurückziehen.

Die vierte Colonne unter Alenau rückte um 9 Uhr von Gr. Pößnau durch das öftlich von Liebertwolkwitz gelegene Gehölz gegen letztgenannten Ort vor; auf der rechts deffelben gelegenen Anhöhe nahm sie eine Stellung, während General Schäfer die vor Gr. Pößnau liegende Höhe, der Kolmberg genannt, mit 1 Bataillon und 3 Geschützen besetzte; von dieser Position wurde die seindliche Stellung dei Liebertwolkwitz slankert, sie ist auch deshalb sehr wichtig, da sie die ganze umliegende Gegend und ebenso die nach Grimma sührende Straße beherrscht. Das mußte wohl auch bald der Gegner erkennen, denn nicht lange, so rückte er in starken Massen an Fußvolk und Geschütz, das elste Corps unter Macdonald, von Liebertwolkwitz her entgegen. Es entspann sich nun ein sehr lebhastes Gesecht, verbunden mit einer

heftigen Kanonade; man schlug sich lange mit abwechselndem Glücke in bem feitwärts von Liebertwolkwit gelegenen Behölze herum. Ingwischen rückte die elfte preugische Brigabe unter Ziethen von Belgershapn über Rohra und Thrang bis nach Gr. Bögnau heran, um als Reserve hinter ber Division Mener aufgeftellt zu werben. Mit mahrem Selbenmuthe fampften die öfterreichischen Bordertruppen unter Dohr um ben Befit bes Rolmberges; aber endlich mußten fie ihn boch ber feindlichen Divifion Charpentier überlaffen, wie benn auch bas Gehölz bei Groß-Böfingu wieder verloren ging: Feldmarichall-Lieutenant Graf Mohr und General-Major Graf Spleng murben in biefem Gefechte vermundet. Etwa um 3 Uhr Rachmittage führte bann ber Feind gahlreiches Befchüt auf, welches die Berbundeten auf's Wirtsamfte beschoß; gleich barauf fturmte Mortier mit zwei Divifionen ber jungen Garbe ben Bald bei Liebertwolfwit, mahrend gleichzeitig auch andere Feindesmaffen gegen Sepffertshapn vordrangen; por biefer Uebermacht jog fich Graf Rlenau in die Stellung zwischen Gr. Bögnau und Fuchshann zurück.

An diese verschiedenen Gesechte der vier Colonnen Wittgenstein's schloß sich auf dem äußersten linken Flügel der Angriff der zweiten Hauptcolonne des böhmischen Heeres unter dem Erbprinzen von Hessen-Homburg auf Connewig an; da zu der Zeit, dis zu welcher wir die Kämpse bei Wachau geschildert haben, ein Theil der Truppen des Erbprinzen mit in die Gesechte der Abtheilungen Wittgenstein's

eintritt, fo ift es nothig, daß zunächst auch jene Ereignisse bis zum gegenwärtigen Moment vorgeführt werben.

#### B. Das Gefecht bei Connewig.

In der Absicht, die rechte Geite bes Feindes in ben Ruden zu faffen, rudte General Graf Deerveld mit ber zweiten öfterreichischen Armee-Abtheilung auf dem rechten Ufer ber Bleife über Gautich nach Connewit vor; er fand die Brude über ben erften Urm des genannten Fluffes abgebrochen, und bald begann aus dem Gebuich vom linken Ufer her das Tirailleurgefecht. Das vorliegende Terrain verhinderte die Aufstellung der Geschütze; der Angriff auf Connewit und die dortige Brucke mar in der Fronte unausführbar, weil lettere sowie der Damm vom Feinde ftart durch Geschütz vertheidigt wurden, und da auch zu jener Zeit in Folge heftiger Regenguffe die von hohen Ufern eingefaßte Bleife ziemlich angeschwollen mar, so blieb Meerveld nur übrig auf ber großen Laudstraße vorzudringen, welche durch Gehölz über Connewit nach Leipzig führt, und zu beren Seiten bichtes Bebuifch und große Gichen fteben.

Unter einem heftigen Geschütz- und Gewehrseuer bes Feindes versuchte er nun weiter hinauf einen Uebergang bei Löfinig zu bewerkstelligen, doch auch dieser Bersuch mußte aufgegeben werden, da das vorliegende dicht mit Holz bes wachsene, meist sumpfige Terrain jedes derartige Unternehmen unmöglich machte.

In Dolit aber, das durch die Pleife getheilt wird, ent-

brannte jetzt ein erbitterter Kampf; schon am Morgen um 8 Uhr hatten die Desterreicher das auf dem linken User des genannten Flusses gelegene Rittergut besetzt, während das rechts gelegene Dorf, wie auch die Mühle stark mit polnischen Truppen besetzt waren, die jedes Ueberschreiten der Pleiße zu verhindern suchten. Und während die Oesterreicher die Mühle mit Granaten in Brand keckten, bemühren sich die Gegner vergeblich dem Rittergute ein gleiches Loos zu bereiten. Das Gesecht wurde immer lebhafter, Meerveld erhielt den Besehl, die Scheinangriffe auf Connewitz sortzusetzen, den Uebergang bei Döliz aber um jeden Preis zu erzwingen.

So wüthete der Kampf seit dem Morgen und bis zur Mittagszeit, doch hier blieb nur noch wenig Hoffnung auf den Sieg des böhmischen Heeres. Um 9 Uhr Vormittags standen sich die ungeheueren Linien beider Heere bereits gegensüber, mehr als 1000 Geschütze erschütterten den Boden, um 10 Uhr erreichte die Kanonade den höchsten Grad von Heftigkeit. Da um 11 Uhr griff das Fußvolf mit dem Bajonett an, die Reiterei hieb hier und dort in die französischen Verseche ein, das Geschützseuer warf die zu Brustwehren umgeschaffenen Mauern der Dörfer Dölitz, Wachau und Liebertwolkwitz über den Hausen, diese Orte wurden mit stürmender Hand genommen.

Doch kaum sieht Napoleon von einer hinter Wachau liegenden Unhöhe, auf welche er vom Morgen bis Nachsmittags 3 Uhr weilte, die Erfolge der Berbündeten, so giebt er die gemessensten Befehle zu einem kräftigen Gegenstoß; die

in tiefen Colonnen bei Probstheyda aufgestellten Garben müssen vorrücken, zu ihrer Deckung auf dem linken Flügel geht Macdonald mit dem 11. Corps von Stötteritz gegen Holz-hausen, Mortier mit 2 Divisionen junger Garde, Sebastiani mit dem 2. Cavallerie-Corps folgen eben dahin, nach Wachau entsendet er Dudinot mit zwei anderen Divisionen junger Garde; die gesammte Reserve-Artillerie, 150 Geschütze unter Drouot, das 1. Cavallerie-Corps Latour-Manbourg eilen zur Unterstützung Bictor's herbei.

Balb erreicht bas Getummel auf allen Bunkten ber ungeheueren Schlachtlinie eine nie gekannte Sobe, Widerstand und Angriff werben immer hestiger, benn Alles kommt nun auf den Besitz jener Dörfer an.

Bei dem Vordringen des Feindes hat Barclay inzwischen die beiden Grenadier-Divisionen, von denen die erste, auf beiden Flanken von je einer Brigade Eürassiere geschützt, hinter der Schäferei Auenhayn aufmarschirt, sowie die 2. Cürassier-Division unter Rajewsky zur Unterstützung des Prinzen von Württemberg entsendet. Schwarzenderg aber, sobald er die Meldung erhält, daß Wittgenstein von der seindlichen Uebermacht gedrängt werde, und daß auch Napoleon die äußerste Krastanstrengung zur Durchbrechung des Centrums, wie zur Umgehung des rechten Flügels des böhmischen Heeres mache, giebt einem Theile der Colonne des Erbprinzen von Hessen-Hondung Wesehl, sogleich aus der bei Zöbigker innegehabten Stellung aufzubrechen, über Gaschwitz und Deuben auf das rechte Pleißeuser zu gehen und vor Gröbern aufzu-

marichiren. Es war 1 Uhr Nachmittags und hohe Zeit, als bie Spite ber öfterreichifchen Reiterei, Curaffiere, bei Grobern, bem Berbindungspunkte beiber Ufer ber Bleife, anlangte, benn ichon fab man das feindliche Aufvolf heranziehen, polnische und frangofische Garbe-Dragoner, geführt von bem tapfern Letort, brachen hinter ihrer Infanterie hervor und waren dem Dorfe bereits gang nahe. Da fturgt fich Roftits mit den Curaffieren Groffürst Conftantin, Sommariva und Albert ohne Bogern auf ben Feind; ber Stoß ift fo heftig, bag die feindliche Reiterei im erften Anprallen völlig über den Saufen geworfen wird; bann haut der tapfere Führer er selbst wird verwundet - mit großem Erfolg noch in mehrere Bierede ber Garben ein und nöthigt fo bie gange Feindesmaffe zum Rickzuge. Und als nun auch die Division Bianchi - welche von Gröbern in zwei Colonnen vorgerudt, junachit den fich in neunftundigem Rampfe gegen unerhörte lebermacht rühmlichft behaupteten General Rleift, felbst Mart-Rleeberg und die zwischen diefem Dorfe und Bachan gelegene Sohe wieder erobert, abgelöf't hatte - die von Wachau vorgedrungene Linie in die Flanke nahm, ba mußte der Feind die Hoffnung aufgeben, hier durchzudringen, und überall gurudweichen. Doch einen neuen Stof bereitet er vor: er richtet ihn dies Dal ausschlieglich auf das Centrum ber Berbundeten. Dit Beftigfeit brangen bie frangofifchen Truppen denjenigen der Berbundeten nach, deren Ungriff auf Bachau fie zuvor zurückgeschlagen haben; die gefammten Referve-Befchüte folgen ihrem Fugvolt, Murat aber

führt das 1. und 5. Referve-Cavallerie-Corps perfinlich heran\*).

Die feinbliche Infanterie war ber des Prinzen von Württemberg bei Weitem überlegen, an Reiterci zählte nan von Seiten der Verbündeten nur 10 Schwadronen auf dem bedrohten Punkte. Und während nun Murat mit 8 bis 10,000 Pferden zur Linken des französischen Fußvolks aus dem Wäldschen bei Wachau hervorbricht und in rasendem Sturmitt zwischen den Bierecken der Verbündeten hindurch sich auf die noch nicht geordnete russische leichte Garde-Reiterei unter General Schäwitsch wirft und dieselbe zersprengt, gelingt es ihm, das Centrum der Verbündeten zu durchbrechen. Es war 3 Lihr Nachmittags, Alles schien hier versoren.

In diesen Augenblicken, und da die feindlichen Reiter in ihrem Siegeslaufe nur noch einige hundert Schritte von den auf einer Anhöhe hinter Gossa haltenden Monarchen, dem Kaiser von Rußland und dem Könige von Preußen, entfernt sind, wirft ihnen Kaiser Alexander das zunächst stehende, seine Begleitung in den Schlachten ausmachende Leibgarde-Kosaten-Regiment entgegen, Fürst Schwarzenberg aber,

<sup>\*)</sup> Der nun folgende großartige Reiterangriff. wird zwar in der Geschichte der Kriege in Europa seit dem Jahre 1792, Berlin 1843 bei Siegfried Mittser, Seite 85 und 86, auf ein gewöhnliches, von 16 bis 1800 Chrassieren ausgeführtes Gesecht, zu beschränken versucht; allein die Beweise dastur sind nicht stichhaltig, so daß v. Plotho's und Anderer Angaben nicht entkrästet werden.

der von hier aus die Schlacht leitet, bittet die Monarchen, sich nicht persönlicher Gefahr auszusetzen, sondern weiter zustückzugehen, seine Pflicht sei es jetzt, in solch' dunkeln Augenblicken der Schlacht die Ordnung wieder herzustellen; und indem er tröstend mit Bezug auf die heranstürmenden seindlichen Reitermassen hinzusetze: "sie sind athemsos, wenn sie da sein werden; ihre beste Kraft geht verloren," zieht er den Degen und sprengt nach der Schlachtlinie hinad. Er führt die gesammelten russischen Leichten Reiter von Neuem gegen den Feind und, unterstützt durch die von Pahlen links gegen Gossa entsendeten schlessischen Sirassischen Reiter zurückzuwersen und von 26 verloren gegangenen Geschützen 24 wieder zu erobern.

So war die zweite Gefahr dieses Tages glücklich überftanden, und die Nachrichten, die Napoleon später von der andern Seite des Schlachtfeldes erhielt, mochten ihm wohl das Siegesgeläute in Leipzig in Trauertöne verwandeln.

Der kühne Angriff des Feindes führte übrigens die glücklichsten Folgen für das verdündete Heer hinsichtlich seiner Aufstellung herbei; man concentrirte die Truppen mehr und erhöhte so die Widerstands- und Angriffstraft. Und indem sich nun die österreichische Reserve gegen Mark-Alceberg in mehreren Tressen aufstellte, die russischen Grenadiere aber zur Unterstützung des Prinzen von Württemberg die über den sumpfigen Teich gegen Wachau hin vorrückten, nahmen die russischen und preußischen Garden eine Stellung auf den

Anhöhen hinter Goffa, welche von der Natur für die Postirung der Reserven bestimmt zu sein schienen, und 80 Geschütze der russischen Reserve-Artillerie, fast fämmtlich von schwerem Kaliber, suhren links vor Gossa auf.

Bon jett ab behanvteten fich die einzelnen Abtheilungen verbündeten Beeres, wenngleich theilweife nur unter äußerfter Rraftanftrengung und hartem Rampfe in Stellungen. Go in ber Schäferei Auenhann, wo ruffifche Grenadiere unter Rajeweth, das öfterreichifche Infanterie-Regiment Simbichen und bas Grenadier-Bataillon Cale mit ausgezeichneter Tapferfeit alle Berfuche bes Feindes, Diefen Ort wieder zu nehmen, zurückschlugen, bann in Goffa, wo bis jum Ginbruch ber Dunkelheit noch die blutigften Rampfe ftattfanden und ichlieflich die preußischen und ruffischen Bataillone ben Feind in die wildeste Flucht schlugen, ferner bei Groß-Bögnau und Fuchshann, welche Orte Graf Rlenau nur burd) die ausgezeichnetste Tapferfeit seiner Truppen zu halten vermochte und endlich bei Senffertshann, wo die öfterreichische Divifion des Fürften Sohenlohe-Bartenftein um 5 Uhr Abends burch eine Abtheilung bes 11. feindlichen Corps in große Bedrängniß gerieth, bann aber burch bie heldenmuthigften Anftrengungen ber Infanterie Bach, wie ber Chevaurlegers-Regimenter Sohenzollern und Dreilly siegreich aus berfelben hervorging. Auch Gortschafow II. behauptete fich in bem Universitätswalde, Biethen mit der 11. preufischen Brigade nahm ben zwischen Groß-Bögnau und Liebertwolfwit gelegenen Bufch und befette das Univerfitätsholz, mahrend Bahlen III.

ben gegen Gossa vorrückenden Feind mit seinem Geschütz kräftig in die Flanke nahm, welches er auf den flachen vor dem Universitätsholze gelegenen Höhen aufgestellt hatte. Eine heftige Ranonade, sowie ein nochmaliger von Klenau zurückgeschlagener Angriff auf Seyffertshann und auf den Universsitätswald beschloß hier den Tag.

Doch zurnichwenden muffen wir uns noch auf bas linke Ufer der Bleife, um die weiteren Ereignisse ber zweiten öfterreichischen Armee-Abtheilung unter Meerveld fennen zu lernen. Unausgesetzt aber vergeblich bemuhte fich diefer General, ba ein Angriff auf Connewit nicht ausführbar mar, bei Dölit ober lögnig über die Bleige ju gehen, um bem Feinde in ben Rücken zu fallen; weber bem Feldmarschall = Lieutenant Leberer zwischen Connewit und Löfinig, noch bem Relbmarfchall-Lieutenant Fürften Mons Lichtenftein bei Dölitz wollte es gelingen, eine Brucke ju fchlagen. Endlich am Abend wurde es Meerveld nach dem hartnäcfigften Rampfe und unter größter Anftrengung möglich, den Uebergang durch eine Furth bei Dölit zu bewerkstelligen; aber taum war er an ber Spite eines Bataillons vom Infanterie = Regimente Strauch, unter bem Major Bolen, auf bem jenseitigen Ufer angelangt, ale er fich von großer Uebermacht, der Division Curial von der alten Barbe, angegriffen und gurudgeworfen fah; er felbft, um die feindliche Stellung zu erkennen, gu weit vorgegangen, fiel in einen Sinterhalt, bas Bferb wurde ihm getöbtet, er felbft leicht verwundet und fangen genommen. Dun übernahm Fürft Lichtenftein bas

Commando, aber, obschon der Kampf in hartnäckigster Weise fortgeführt wurde, ein Batailson des Infanterie-Regiments Wenzel Colloredo auch bereits den ersten Arm der Pleiße bei Löfinig durchwatet hatte, — ein günstiges Resultat konnte hier nicht erzielt werden.

## C. Das Gefecht bei Lindenau.

Bum Angriffe auf Lindenau, welches, wie die Dörfer Leutsch und Plagwis von dem 4. frangofischen Armee-Corps unter Bertrand besetzt mar, rudten die 3. öfterreichische Urmec-Abtheilung, die 1. öfterreichische leichte Division des Feldmarschall-Lieutenants Fürsten Morit Lichtenstein und bas leichte Reiter-Corps des General-Lieutenants Freiherrn von Thielemann, in drei Colonnen geordnet, von Markranftedt heran. Lindenau war, obichon unvollfommen, durch Feldwerte vertheidigt; vier Erdaufmurfe, jeder mit 10 Wefchüten armirt, und, in gleicher Entfernung von einander, machten in Form eines Salbzirtels ben Schut des Dorfes aus. Beinahe eine viertel Wegftunde von bemfelben entfernt, rechts an der Strafe, welche von hier nach Rlein-Bichocher führt und im freien Felde, befand fich die erfte und anschliegend bann bie zweite und britte Batterie, mahrend die vierte an ber Strafe von Merfeburg aufgeftellt mar; fie beherrichten mit einem mahrend bes gangen Tages fraftigft unterhaltenen Feuer jeden Zugang nach Lindenau, nur von der Nordfeite, von dem Leutscher Pfarrholze ber mar eine Unnaherung feitens bes Begners zu ermöglichen. Auf biefen Buntt richtete bie erfte Colonne ober die bes linten Flügels, befehligt vom Bringen Bhilipp von Beffen-Homburg, ihre erften Angriffe; fie ructe an bas Dorf Leutich heran, eroberte es und brangte bie feindliche Maffe durch Holz und Wiefen bis nach Lindenau zurud, worauf lettere fich in einen zu diesem Dorfe gehörenben Garten marf, beffen Mauern durch Schieficharten vertheibigungsfähig gemacht waren. Rechts von demfelben, von ben Wiesen her, begannen jett die österreichischen Truppen ben Sturm; fie wiederholten ihn zwei Dal, aber aus bem brennenden Lindenau schickte ihnen Bertrand an den Teichen vorüber gahlreich Geschüt in die Flanke, fo daß fie fernere Berfuche aufgaben und eine furze Strecke gurudgingen. Scharfschützen unterhielten dann hier, wie an der Luppe und dem Leutscher Pfarrholze das Gefecht mahrend des ganzen Tages. Die zweite Colonne, befehligt vom General Czolich ruckte von Rlein-Richocher gegen den oberhalb Plagwit in einem Salbfreise über die Felder hinmeg bis jur Beftfeite von Lindenau aufgestellten Feind vor; man beschof fich hier äußerst heftig aus dem Geschütz, und mahrend die Tirailleurs unverändert an ber Elfter fampften, unternahm die Reiterei beiderfeits vorwärts auf dem Felde wiederholte Angriffe. Durch zwei folder Angriffe von Seiten der Defterreicher, sowie durch bas äußerst wirtsame Geschützfeuer berfelben fah fich der Feind jum Aufgeben des Dorfes Plagwitz gezwungen; das geschah um 1 Uhr und nur eine Stunde fpater mußte er auch ben vordern Theil von Lindenau räumen. Das 2. öfterreichische Rager-Bataillon und das 1. Bataillon des Infanterie-Regi=

mente Mariaffy brangen fturmend in bas lettgenannte Dorf ein und eroberten zwei Befdute, Bertrand jog fein Corps bis hinter ben Ruhthurm und an bie Biegelicheune gurud, ließ dann große Bierecte bilden und bas auf dem linken Ufer der Luppe bei Lindenau ftehende Corps Giulay's lebhaft beichiefen. Aber Napoleon, von ber Wichtigkeit bes Besites von Lindenau, falls er gefchlagen ben Rückzug antreten mußte, durchdrungen, giebt Bertrand den gemeffenften Befehl, bas Dorf um jeden Breis wieder zu erobern, und ben helbenmuthigften Anftrengungen bes Marfchalls gelingt es benn auch, diefer Bofition von Neuem Deifter zu werben. Gin gegenfeltiges Feuer aus mehr benn 100 Geschützen, bis jum Abend unterhalten. fügte beiben Theilen bebeutenben Schaben gu, boch ein wieberholentlich noch in den Abendstunden unternommener Angriff auf die in der Richtung gegen Rlein = 3fchocher guruckgegangeneu Truppen Biulay's miglang vollständig; eine fraftige Attaque der ruffischen Reiterei unter den Oberften Orlow und Bock vereitelte bies Unternehmen.

Während dieser Vorgänge wirkte auf der linken Flanke des Dorses Lindenau die aus den Truppen des Fürsten Morrix Lichtenstein und Thielemann's gebildete dritte Colonne; sie war sortwährend bemüht, die Verbindung des Corps, welchem sie angehörte, mit dem schlesischen Heere zu unterhalten, eine Ausgabe, die unter den obwaltenden Verhältnissen große Schwierigkeit hatte.

Bon ber Laner an bis nach Leipzig hin waren bie Auen voll von leichten Truppen ber öfterreichischen Division Leberer,

auf allen Wegen und zu beiden Seiten der Pleiße- und Elster-Ufer standen Tirailleurs im Gesechte, das Borwert Schleussig, sowie das ganze Terrain dis Plagwitz hinunter hatten österreichische leichte Truppen, ein Bataillon Gradiscaner sowie ein Bataillon des Insanterie-Regiments Kaunitz, besetzt, andere lagerten am kleinen Damm auf der Kuhweide. Sonach scheint hier die genaue Kenntniß der örtlichen Lage gesehlt zu haben, denn die Franzosen hatten die sogenannte Sauweidenbrücke über die alte Pleiße nicht zerstört, und am besten hätte sich die heilige Brücke herstellen und von hier aus ein Borbrüngen auf der großen Straße nach Lindenau ermöglichen lassen.

So endete bie Schlacht am 16. auf beiben Ufern ber Elfter und Bleife bei bem Sauptheere, und wie die Ergebniffe por une liegen, mar ber Sieg nicht erfämpft, die Schlacht nicht entschieden; beide Theile hatten fich behauptet. bie hereinbrechende Nacht erft machte bem Rampfe ein Ende. Doch für die Berbündeten war es ichon großer Bewinn, ju einer Zeit nicht befiegt worden zu fein, ba ein Busammenwirken aller Kräfte noch nicht möglich war. Denn von allen Truppen, welche das böhmische Beer verftarten follten, und beren theilweises Eintreffen man gehofft hatte, mar fein Mann erschienen; und fogar für den nächsten Tag tonnte mit einiger Zuversicht allein auf die bei Borna angelangte Abtheilung des Grafen Colloredo gerechnet merden: Bennigfen's Bortrab erreichte gwar Grimma, aber die Sauptmaffe traf erft am Morgen bes 17. ein, Bubna endlich tam mit ber höchsten Auftrengung nicht weiter als bis Subertusburg.

Ungunftig genug schwebte oft mahrend bes Rampfes die Enticheibung über bem Beere ber Berbunbeten; das ware nicht der Fall gewesen, hatte man mit dem Angriff gewartet, bis die gesammten Streitfrafte, namentlich bas Nordheer unter dem Kronprinzen von Schweden und die polnische Armee unter Bennigsen heran maren; dann fonnte ber Bogen um bas feindliche Beer, welcher am 16. auf ber Seite von ber Parthe bis nach Sepffertshann noch offen blieb, völlig ge-Schlossen sein. Doch man rechnete, und hierin fand feine Täuschung ftatt, auf Blücher's fraftige Mitwirkung, man gab sich auch bem Glauben hin, Napoleon wolle von Leipzig abziehen, und fo ift ber Entschluß ber Berbundeten, ben Rampf am 16. ju beginnen, immerhin gerechtfertigt. Gins nur fteht fest: ein gunftigeres Resultat mare mohl aller Boraussicht nach erzielt worden, hatte man zu ber Beit, als Giulay Lindenau eroberte, alle Rraft bazu verwendet, diefen wichtigen Bunkt auch zu behaupten. Sollte bem frangofischen Beere ber Rudzug abgeschnitten werben, bann mußte Giulay fein fammtliches Beschütz auf dem Damme auffahren, bann mußten alle Brücken verbrannt und die gesammten vorhandenen Streitfrafte gur Bertheibigung ber llebergange benutt merben.

Bevor wir nun die Ereignisse bei dem schlesischen Heere schildern, wollen wir zu bessern Berständniß späterer Besebenheiten noch der Stellungen Erwähnung thun, welche die einzelnen Theile des böhmischen Heeres während der Nacht zum 17. inne hatten.

Die 3. öfterreichische Armee-Abtheilung, die 1. öfter-

reichische leichte Division und das Streiscorps Thielemann's standen unter Giulay bei Klein-Zschocher; Fürst Aloys Lichtenstein mit der 2. österreichischen Armee-Abtheilung hatte eine Stellung gegen Connewit, Baschwitz und Oetsch, die östersreichische Reserve unter dem Erbprinzen von Hessen-Homburg bei Mark-Aleeberg, dahinter als zweites Treisen die 12. preußische Brigade und die 14. russische Division unter Kleist bei Gröbern.

Binter bem sumpfigen Teiche, diesseits und links von Goffa das 2. ruffifche Infanterie-Corps und die 9. preußische Brigade unter Rlur; Goffa felbft von ber 10. preußischen Brigade unter Birch I. befett, vor fich und am Saume bes ben Ort umgebenden Bebuiches eine dichte Rette von Tirailleurs, unterftust von je einem Bataillon des 2. westpreußischen und des 7. Referve=Regiments, hinter fich als Referve zwei Bataillone ruffifcher Garbe, zwei Bataillone finnlandifcher Jager und zwei Bataillone das Bawlowsti'fchen Leib-Garde-Regiments unter dem General Biftram. 3m Universitäts= holze Kürft Gortschatow II. mit der ruffischen 5. Infanterie-Division, rechts von Goffa das Corps Bahlen's III. nebst ber 2. Curaffier-Divifion unter Aretom, zwischen Groß-Bögnau, Ruchshann und Senffertshann die 4. öfterreichische Armee-Abtheilung, die 11. preußische Brigade unter Biethen und die preußische Reserve-Cavallerie-Brigade unter Röder, das Rosafen-Corps Blatom's bei Rlein-Bognau und endlich auf ben Unhöhen hinter Gossa, babei auch das Sauptquartier Barclay's, die ruffifchen und preugischen Fuggarden, die

preußische Garde = Cavallerie = Brigade und das ruffiche Resferve : Gefchut.

Das Hauptquartier bes Kaisers von Rußland und bas bes Fürsten Schwarzenberg befand sich in Rötha, bas bes Königs von Preußen in Borna; ber Kaiser von Oesterreich hatte sein Hoflager in Begau.

## 2. Bei bem ichlefischen Beere.

Das Treffen bei Dlöckern.

Blücher war, wie schon erwähnt, am Abend bes 15. von Salle aus in Schfeudit eingetroffen; und obwohl von Schwarzenberg zur Theilnahme am Rampfe für den folgenden Tag aufgefordert, fehlte ihm doch jede Disposition zur Schlacht, wie auch jede Runde von den Berhältniffen des Reindes. Unter diesen Umftanden und um über die Aufftellung des Gegners Gewigheit zu erlangen, mard am Morgen bes 16. eine große Recognoscirung mit ber gesammten Reiterei unternommen. Blücher wohnte ihr felbst bei; er erfannte, daß Stahmeln, auf der Strafe nach Salle, vom Teinde befett mar, daß fich bei Möckern ein Infanterielager befand. und daß auch zwischen Rabefeld und Lindenthal ftarke Abtheilungen frangösischer Truppen ftanden. Diese beiden letteren Positionen hielt man für Schlüffel zu des Reindes Sauptstellung, die man auf dem berühmt gewordenen Schlachtfelde von Breitenfeld mahnte, über welches die Straffen nach Delitich, Duben, Gilenburg und Burgen führen.

In solcher Boraussetzung entwarf Blücher folgende Dispositionen: Langeron sollte Rabefeld, York, bei Lützschena von der Straße abbiegend, Lindenthal angreisen, Sacken in Reserve folgen; die Infanterie der York'schen Avantgarde auf der Halleschen Straße vorgehen, endlich St. Priest dem Corps Langeron's solgen.

Sofort gab nun Dort die weiteren Befehle für fein Corps; barnach murbe die Brigade Bunerbein jum Angriffe auf Lindenthal bestimmt; Born folgte ihr mit der feinigen, während Steinmet fich rudwärts fammeln und gur Unterftutung bereit fein, Bring Rarl von Medlenburg aber mit ber zweiten Brigade die lette Referve bilben follte. Infanterie ber Avantgarbe blieb bis auf weitere Beifung in Stahmeln fteben, die Reiterei derfelben bectte in Gemeinschaft mit der Reserve-Cavallerie den Aufmarsch der Brigade. Gegen 1 Uhr Mittags ging Rateler mit ber Nationalcavallerie vor, und indem auch Langeron von Radefeld her brangte, wurde der Feind zum Beichen gebracht. Bald darauf, als Biller Stahmeln genommen, verließ berfelbe auch Lindenthal, und gleichfalls Wahren, gegen welches Major von Rlur fturmend anruckte. Nun brang Siller von Wahren aus gegen Modern vor; an der Spite Rlux mit brei Jagercompagnieen, ben Füsilieren des 2. oftpreußischen Regiments und dem Landwehrbataillon Neife unter Graf Wedell; die Leibgrenadiere unter Carlowit folgten, ju beiben Seiten ber Strafe fuhren zwei Batterien auf. Die erften beiden Angriffe ber Fufiliere miflangen, ein britter Sturm, von ber Landwehr und ben Kufilieren unternommen, brachte Modern in die Sand ber Breufen. Es entspann fich ein furchtbarer Rampf, jedes Saus, jede Mauer mußte erft erobert werben. Blötlich brangen frische feindliche Colonnen in bas Dorf und warfen die Angreifenden wieder hinaus; doch Siller fett fich von Neuem in den Besitz des Ortes und verfolgt die weichenden Gegner bis über bas Dorf hinaus, hier aber erhalt er ein fo mirkfames Feuer, bag er wiederholentlich Mödern raumen muß. Balb ift ein neuer Sturm formirt, die Landwehrbataillone Refowsky und Thiele, das Brandenburger- und bas zweite Referve-Bataillon find zur Berftartung herange-Und unter dem Rufe: "es lebe der Ronig!" bringt Siller burch das brennende Dorf, die Brandenburger fturmen gegen die feindlichen Batterien auf den Sohen; aber in die Flante gefaßt, muffen fie fich mit ungeheuerem Berlufte gurud-Biller treibt ben Feind bis über Möckern hinaus; ein vernichtendes Feuer hemmt hier den Siegeslauf der Ungreifenden; der tapfere Führer wird verwundet; Major Thiele finkt getroffen zu Boben, Refowsty wird getöbtet, auf ben Tod verwundet ruft Graf Wedell seinen Landwehrmannern gu: "Rinder, rettet das Baterland! helf uns Gott!" Und von Neuem dringt der Feind vor, die Breufen muffen weichen, nur die letten Saufer des Dorfes werden noch behauptet.

Als York das Gefecht bei Möckern immer ernsthafter werden sah, entschloß er sich, die ursprüngliche Disposition aufzugeben, und seine Streitkräfte hierhin zu concentriren. Die Brigade des Prinzen von Mecklenburg sollte nach Möckern

eilen, die Brigade Steinmet ihr folgen, Sorn und Sunerbein aber vorrücken und fich babei nicht wie anfänglich beftimmt linke, fondern beftandig rechts halten. Ingwischen hatte der Feind 90 Geschütze auf die Bohen gebracht, und eröffnete nun ein vernichtendes Feuer gegen Dort's linken Mügel, um diefen von dem Corps Langeron's zu trennen. Bald erwiderten fammtliche Geschütze, welche Dort gur Berfügung hatte, bas Feuer, Bring Rarl von Medlenburg aber rudte fturmend gegen die Soben an, auf welchen Marmont in Berfon die feindlichen Colonnen commandirte. Die Oftpreußen werfen ein feindliches Marine = Bataillon über ben Saufen und fturmen mit dem Bayonett gegen eine 3molfpfünder-Batterie; da dringt neues feindliches Fugvolt vor, Die preußischen Bataillone ftuten und weichen; Bring Rarl von Medlenburg will fie nochmals vorführen, boch er finkt schwer verwundet zu Boden; Lobenthal übernimmt ben Befehl, auch er fällt getroffen nieber. Die Brigade ift gurudgeworfen, feitwärts von Mödern fammeln fich die Bataillone, medlenburgische Susaren ichüten fie. Fast die Balfte ihrer Mannschaft ift verloren, die Stabsoffiziere find fammtlich getöbtet ober permundet.

Während dieses mörberischen Gesechtes zur Seite, würthete ber Kampf nicht minder schrecklich innerhalb des Dorfes. Jedes Haus, jeder Stall, jede Scheune war eine kleine Festung, auf welche Grenadiere, Landwehr und Jäger, gesmischt und in einzelnen Hausen, losstürmten. Aber den Feind hinauszuwersen, gelang ihnen, trotz alles Heldenmuthes, nicht.

Böllig getrennt von Langeron, der mit 15,000 Mann von nur geringer Macht bei Groß- und Rlein-Bidderitich feftgehalten murbe, mar Port ganglich auf feine eigene Rraft beschränkt. Ihm lag Alles daran, Möckern in feine Gewalt ju bringen, und den Feind von den Sohen ju merfen. ruhete er nicht lange; es mar 5 Uhr Rachmittags, als Steinmet, wie auch horn und hunerbein auf bem linken Flügel Befehl erhielten, mit ihren Brigaden anzugreifen. Steinmet ging in zwei Treffen por; trot bes heftigften Teuers aus ben Säufern gelangte er bis jum Ausgange von Möckern; hier erhielt er ein fo beftiges Rartätschenfeuer, daß die Landwehr zurückprallte. Bald sammelt fie fich wieder und geht von Neuem mit bem Bayonett auf ben Feind los; ichlefische und oftpreußische Grenadiere unterstützen fie. Rach und nach find Steinmet's lette Bataillone im Sturmichritt herangerückt; aber 40 Feuerschlünde des Feindes lichten die Reihen ber Ungreifenden. Bu Sunderten fturgen fie getroffen nieder. Steinmet felbit ift vermundet, alle Bataillonsführer tobt ober bleffirt, die Gefahr ift auf's Bochfte geftiegen. Da giebt Dort ben brandenburgischen Sufaren Befehl jum Ginhauen, und, ihren tapfern Commandeur, Major Sohr an ber Spite, bringen diefe Reiter nun auf die feindlichen Bierecte ein und werfen nieber, was fich ihnen entgegenstellt. Sohr wird in ben rechten Urm geschoffen, er nimmt ben Gabel in die Linke. Mls Port feine Sufaren burch eine Batterie in ber linken Flanke bedroht sieht, da läßt er die gesammte Cavallerie vorgehen, bas Fugvolt aber mit gefälltem Bayonett folgen. Er

selbst zieht den Säbel, stellt sich an die Spitze der schwarzen Husaren und giebt mit dem Rufe: "Marsch, Marsch! Es lebe der König!" das Zeichen zum Angriff.

Da sprengt Graf Brandenburg zu seinem General und beschwört ihn, sich der Gesahr nicht auszusetzen. Jork folgt dem Rathe des Abjntanten, eilt zur Infanterie, ordnet dieselbe; dann sprengt er wieder zur Reiterei und stellt sich doch mit gezogenem Säbel an die Spitze der westpreußischen Drasgoner. Zornentbrannt geht es gegen den Feind; bessen Biersecke werden niedergeritten, seine Cavallerie über den Hausen geworsen, die Kanoniere zu Boden geschlagen, und die Schlacht ist hier gewonnen. Inzwischen ist auch der linke Klügel zum Angriff vorgegangen. Die Brigaden Horn und Hünerbein erstürmen die seindlichen Infanteriemassen wie Schanzen, und wersen den Gegner, welcher mit der größten Tapserkeit sich zu halten versucht.

In Möckern ist die Brigade Steinmetz vorgedrungen; sie jagt den Feind mit dem Bayonett aus dem Dorfe und folgt jenseits dem Siege der Reiterei. Die schwarzen Husfaren, weiter links die Mecklenburgischen, dann die ostpreus sische Nationals-Cavallerie, endlich Jürgaß mit den westpreus sischen Dragonern und der neumärkischen Landwehr im ersten, Graf Henkel mit den Litthauern, ihnen zur Seite die Landswehrs-Cavallerie unter Major Sohr, dem Bruder des Husaren, im zweiten Treffen. Immer tieser dringen sie in die schon verworrenen Feindesmassen; was nicht unter den Streichen

ber Reiter fällt, das gertritt ber Suf ber Pferde; zu zwanzig ja breifig liegen die Besiegten übereinander geworfen.

So waren Centrum und linker Flügel des Feindes völsig aufgerieben; die einbrechende Nacht und das zum Versolgen ungünstige Terrain bewahrten ihn vor gänzlicher Vernichtung. Glorreich hatte hier der Tag geendet, der Ruhm gehörte dem Yort'schen Corps allein; Sacken traf von Nadeseld über Lindenthal erst dann bei Möckern ein, als der Sieg längst entsschieden war, St. Priest befand sich noch bei einbrechender Dunkelheit im Anmarsche gegen Marmont's rechte Seite, und Langeron gelangte erst spät in Vesitz der Dörfer Größund Klein-Widderitzsch, obschon seiner bedeutenden Macht nur 2000 Mann Fusvolf und 2200 Reiter seinblicher Seits gegenüberstanden.

Dieser ehrenreiche Tag kostete York 172 Officiere und 5500 Mann; der Gegner verlor 2000 Gesangene, 1 Abler, 2 Fahnen, 53 Geschütze, außerdem 6000 Todte und Berswundete. Am 17. wurde das York'sche Corps durch das Sacken'sche abgelösi't, und letzteres zu einem Angriffe auf Gohlis verwendet, da der Besitz des zwischen der Partha und der Rietzschke gelegenen Raumes, nach welchem Warmont seinen Rüczzug dewerkstelligt hatte, zur Fortsührung der Schlacht den Berbündeten höchst wichtig war. Aber das Gesecht, obschon lange anhaltend, blieb doch ohne Ersolg, wogegen Langeron durch sein bloßes Borgehen von Gr. Widderitzsch her den Feind zur Räumung von Euteritzsch veranlaßte. Destlich davon recognoscirte Blücher persönlich an der Spitze der

Husaren-Division Lanstoi, und benutte die sehlerhafte Aufstellung der französischen Cavallerie zu einem Anfalle, den diese nicht erwartete, sondern dei Schönefeld über die Partha, oder nach dem Gerberthore auf Leipzig floh; in setzterer Richtung durch zwei Regimenter verfolgt, büßte sie fümf Geschütze nebst vielen Gesangenen ein, während das von ihr versassene Fußvolf Bierecke bildete, und ohne Bersust entkam. Etwas später wurde mit Hisse einiger preußischer Bataillone Gohlis erobert, so daß am rechten Partha-Ufer nur die Gebäude des Lazareths, des Borwerks Pfassendorf und der Scharfrichterei von den Franzosen besetzt blieben.

Auf diese Borgänge beschränkte sich der Kampf der gesammten Here während des 17., denn wenn auch Blücher die Absicht hatte, Pork und Sacken hier stehen, Langeron, St. Priest und General Winzingerode, den Bernadotte am frühen Morgen dieses Tages mit einigen tausend Pferden an Blücher's Beschle verwiesen, die Partha weiter oberhalb überschreiten zu lassen, so unterblieb doch im Anschluß an die Abssicht des Oberfeldherrn die Aussührung dieser Pläne, und Langeron wie St. Priest blieben zwischen Suteritsch und Seehausen, Sacken dei Gohlis und Pork hinter Möckern stehen, während Winzingerode, den Blücher zu besserer bindung, als über Schleudit, mit dem böhmischen Heere, nach Taucha entsendet hatte, einer von Eilenburg anrückenden Colonne wegen nach Seegeritz zurückweichen mußte, worauf Taucha durch ein Batailson Sachsen besetzt wurde.

Wegen ber Theilnahme ber Norbarmee an ben Rämpfen bes nächsten Tages fanden nun Unterhandlungen eigenthum= licher Art zwischen bem Kronpringen von Schweben und Blücher ftatt; zuvor muffen wir ber Bewegung des genannten Beeres Erwähnung thun. Nach einem Mariche von zwei Meilen hatte biefes bei Landsberg Salt gemacht, und ber englische Bevollmächtigte, Stewart, fich vergeblich in höchst bringenden Borftellungen gegen das unbegreifliche Berfahren feines Anführers erschöpft. Bewöhnlicher Beife gemäß behandelte ber Aronpring ben bei Mödern erfochtenen Sieg wie ein unerhebliches Avantaardengefecht, doch mochte er ihn wohl für bedeutend genug halten, um das Bedenkliche meiteren Bor= rudens ju milbern, benn am frühen Morgen bes 17. er= folgte baffelbe bis in die Wegend von Breitenfeld und Bobelwit, und erwähnt ift bereits, daß alsbann Winzingerobe mit einiger Reiterei an Blücher verwiesen murbe. Jest folgte ber Zusage bes Kronpringen, an bem Rampfe bes nächsten Tages mitzuwirfen, fcnell die Forderung, den frühern Blat auf dem rechten Flügel wieder einzunehmen, das heißt, ungefähr 50,000 Mann gahlende Nordarmee follte in ben beschränkten Raum zwischen ber Rietichte und Partha rücken, wo fie voraussichtlich jum größten Theile feine Belegenheit fand, etwas Ernfthaftes zu verrichten. Auf's Meußerste entruftet, lehnte Blücher bas Anfinnen ab, ebenfo die verlangte Busammentunft; bagegen schickte er einen vertrauten Officier an ben preugischen General von Billow, um fich beffen Ditwirfung auch ohne Befehle aus bem Sauptquartier ber NordArmee zu sichern, was auch vollkommen gelang. Als aber wiederholt und mit dem Hinzusügen: "man wolle das Näshere wegen des Angriffs verabreden", auf eine Conferenz angetragen wurde, ging Blücher am frühen Morgen des 18. nach Breitenseld, begleitet von dem Prinzen Wilhelm von Preußen, dessen Anwesenheit dei so wichtigen Verhandlungen in jedem Falle wünschenswerth erschien.

Tags vorher hatte Carl Johann die schlesische Armee zahlreich genug erachtet, auf dem linken Partha-Ufer anzusgreisen, jetzt forderte er für die seinige bei diesem Unternehmen 30,000 Mann Berstärfung. Wiederum liegt der Gedanke nahe, dieses Ansimmen sei nur gestellt worden, damit eine absschlägige Antwort wenigstens scheinbar das Berharren des Kronprinzen in der disherigen Unthätigkeit rechtsertige, aber von Neuem opferte Blücher jede besondere Rücksicht dem allsgemeinen Zwecke und versprach, sich selbst mit den Corps von Langeron und St. Priest unter den Oberbesehl Carl Johann's stellen zu wollen.

Im Hauptquartiere Schwarzenberg's hatte man, da am 17. Morgens 10 Uhr die Truppen Colloredo's eingetroffen waren, die polnische Armee unter Bennigsen aber binnen wenig Stunden mit Bestimmtheit erwartet wurde, den Angriff um die Mittagszeit dieses Tages zu erneuern beschlossen. Zu größerer Sicherheit wurde die Division Alons Lichtenstein nach Gröbern gezogen, Giulan ebendahin beordert, obschon die Schwierigkeiten des Marsches durch die Niederung nicht hoffen ließen, daß Letzter vor Abend anlangen könne. Und

eben waren die höheren Anführer zum Empfange der letzten Befehle für den bevorstehenden Kampf versammelt, als die Meldung: "nur Bennigsen's Vortrad sei dei Fuchshahn ersichienen, der Rest aber noch weit zurück," eine der wesentslichsten Grundlagen des gefaßten Beschlusses zerstörte. Die ungefähr gleichzeitig erhaltene Kunde, daß am 17. auch auf die Mitwirkung der Nord-Armee nicht gerechnet werden dürse, verdunden mit äußerst ungünstigem Wetter und vorgerückter Tageszeit, unterstützten die bereits laut gewordenen Bedenken kräftig genug, um den Angriff die zum nächsten Morgen auszusetzen; — gewiß das Zweckmäßigste, denn Bennigsen's und Bubna's erschöpste Truppen trasen erst mit Beginn der Nacht zwischen Fuchshahn und Naunhof, sowie bei Maschern ein.

Ginlay leerte indessen ein reichliches Maaß der mit weiten Entsendungen verknüpsten Widerwärtigkeiten. Nachdem er in Gemäßheit eines halb zwei Uhr empfangenen Besehls seinen Heertheil nach Eröbern hatte aufbrechen lassen, folgte später die Weisung, diesen Marsch nur anzutreten, insofern St. Priest ihn ablöse, und endlich um 3 Uhr die Disposition für den 17ten, nach welcher der Angriff schon eine Stunde vorher hätte beginnen solsen. Des übeln Wetters wegen konnte man nicht übersehen, was jenseit der Elster und Pleiße vorging, desto bestimmter aber ermessen, wie viel Zeit versließen müsse, ehe der den Truppen nachgesendete Besehl zur Nücksehr ausgesührt sein werde. Einstweisen begannen die schwachen Detachements, denen die Beobachtung des

Feindes übertragen war, ein unerhebliches Gefecht, welches längst sein Ende erreicht hatte, als mit der Dämmerung vier Bataillone wieder bei Kl. Zschoscher anlangten; andere folgten während der Nacht, die Division Crenneville kam gar nicht, da sie unweit Eröbern geblieben war.

Wider alles Erwarten ftand die frangofische Saubtmacht am 17. October unthätig unter ben Baffen; vergeblich hatte Napoleon ben Unfall bes Grafen Meerveld, ben er bereits bei den Unterhandlungen von Leoben perfonlich fennen gelernt, bagu benutt, an die verbundeten Souveraine Ausgleichungs-Borfchläge gelangen zu laffen. Sinfichtlich ber Berftartungen, welche ben Berbundeten am 17. zugingen, ift nicht erwiesen, ob Napoleon davon Runde gehabt, weshalb es nicht befrembend erscheint, wenn er nochmals, ba feine Friedensvorschläge fein Gehör fanden, das Blück ber Baffen verfuchen wollte: nur auffallend bleibt es, daß er Nichts zur Erleichterung bes immerhin möglichen Rückzuges großer Beeresmaffen burch ben Engpaß zwischen Leipzig und Lindenau vornahm, obwohl die Aufgabe viel schwieriger ift, als allgemein geglaubt wird, ba, um einen einzigen Nebenweg zu gewinnen, bas Schlagen von sechs Brücken nothwendig ift. Napoleon foll nun zwar allerdings fpat - am frühen Morgen bes 18. dahin gielende Anordnungen getroffen, und einen General fpeciell mit diesem Geschäfte beauftragt haben, aber es war allein der Flugarm, junachft ben Garten ber Stadt, ber überbrudt murbe.

Die Stellung des französischen Heeres erlitt während des 17. nur unerhebliche Beränderungen: das siebente Corps,

Reynier, traf bei Baunsdorf ein, der zur Hauptarmee gesenbete Theil des dritten kehrte in die Gegend von Schöneseld zurück, und General Krukowiecki führte eigenmächtig die Reisterei Dombrowki's nach Dösen, wo sie zum 4. Cavalleriescorps stieß. Das Wichtigste, der Abmarsch in eine den Berhältnissen angemessene Bosition, ersolgte erst während der Nacht, doch mit solcher Borsicht, daß die Gegner nichts davon demerkten. Bielleicht hatte das Berschwinden Giulah's den Kaiser glauben gemacht, jene Truppen würden an der Saale versuchen, was ihnen dei Lindenau misstungen war, denn er befahl noch Abends, General Bertrand, der Treueste seiner Getreuen, solle, durch die Division Guilleminot und eine Brigade Dragoner verstärft, am Morgen des 18. gegen Weisensless ausbrechen.

## Bweiter Schlachttag am 18. October.

Schlacht bei Leipzig.

Das Eintreffen der Heertheile unter Colloredo und Bennigsen, das im französischen Lager bemerkt worden, sowie das Ausbleiben jeder Antwort auf die den verdündeten Souwerainen gemachten Borschläge gaben Napoleon am 17. die Gewißheit, sich am nächsten Morgen von sehr überlegenen Streitkräften angegriffen zu sehen, und indem er nun die erforderlichen Besehle zur Aufstellung seines Heeres gab, schien unverkennbar die Absicht hervorzugehen, die Berbündeten vor-

augeweise in Dorfgefechte zu verwickeln, welche auch ber Mindergahl einen längern Widerstand gestatten. Go finden wir die Truppen Lefol's, Angereau's und Boniatowsfi's größtentheils in Connewit, lognig, Dolit und Dofen verwendet, Bictor und Laurifton zur Bertheidigung von Brobfthenda bereit, Bucfelhausen, Bolghausen, Baalsdorf, Ober- und Unter-Zweinaundorf durch drei Divifionen Macdonald's befett, mahrend die vierte auf dem Steinberge, ein Theil des rechten Flügels, an den Lögniger Teichen ftand. Die gesammte Reiterei, am Morgen noch unweit Dofen, Wachau und Liebertwolfwitz ging allmälig in die eigentliche Bosition guruck, wobei allein das 4. Corps ernftliche Gefechte bestand, und bemnächst seinen Blat hinter jenen Teichen erhielt. Das 1., 2. und 5. entwickelten fich ju beiben Seiten von Stötterit, bie Barden, ausgenommen zwei Divifionen, welche Mortier nach Lindenau führte, neben der hollandischen Windmühle.

Berechnet man den am 16. erlittenen Berlust der genannten Truppentheile auf 10,000 Todte und Verwundete,
was der Wahrheit nahe fommen dürste, so standen dem
böhmischen Heere etwa 100,000 Mann gegenüber. Zur
Abwehr der von Norden her andringenden Feinde waren dem
Marschall Neh das 3., 6. und 7. Corps, nebst den Resten
der Reiterei Arrighi's, zusammen ungefähr 38,000 Streitbare überwiesen, welche zwischen Paunsdorf, Schöneseld und
Volkmarsdorf sagerten, mit starken Posten sängs der Partha
bis Portit, Dombrowski endlich, wahrscheinlich durch einen

Theil der Garnison von Leipzig unterftügt, besetzte die Gebaude vor dem Gerberthore und das Rosenthal.

An 500,000 Krieger aller Nationen lagerten in der Racht zum 18. mit den Waffen in der Hand auf Leipzig's Fluren. Hochgeröthet erglänzte der Himmel ringsum von unzähligen Lagerfeuern, der blühende Kranz von Dörfern und Gärten, der die Stadt umgiebt, war in einen gewaltigen Kreis von Menschen, Pferden und Geschützen verwandelt. Nur noch eine kurze, durch Regen unfreundlich gemachte Nacht, dann sollte eine halbe Willion Menschen auseinander platzen, um über Deutschlands, ja Europa's Geschick zu entscheiden.

Mit Tagesanbruch begaben sich die verbiindeten Monarchen in Begleitung des Fürsten Schwarzenberg auf das Schlachtfeld; ihre Kriegsheere standen zum Angriff in Bereitschaft, es sollte dieser von allen Armeen, die des Kronprinzen von Schweden und Blücher's mit einbegriffen, in sechs Colonnen unternommen werden. Und zwar:

Die erste, 40,000 Mann, geführt von dem Erbprinzen von Hessen Somburg, bestehend aus einer Division (Lederer) und der 2. österreichischen Armee Abtheilung auf dem linken Ufer der Pleiße, der 1. österreichischen Armee Abteilung (Colloredo), den Reserve Divisionen Bianchi und Beißenwolf, der 3. österreichischen Cavallerie Reserve Division und der Division Fürst Alohs Lichtenstein auf dem rechten User des genannten Flusses, bestimmt, auf dieser Seite von Mark-

Rleeberg aus gegen Dölit und lößnig, dort gegen Connewit vorzudringen.

Die zweite, 55,000, Mann ftark, befehligt von Barclay be Tolly, bestehend aus dem russischen Corps Wittgenstein, dem zweiten preußischen Armee-Corps Rleist und dem russischen Preußischen Armee-Corps Großfürst Constantin und General der Infanterie Graf Miloradowitsch, mit der Bestimmung Wachau und Liebertwolkwitz in der Fronte anzugreisen und dann gegen Probstheyda vorzudringen.

Die dritte, 50,000 Mann stark, das polnische Kriegsheer, befehligt von General Bennigsen, bestehend aus der russischen Avantgarde (Stroganof), dem russischen Corps Dochterow, der russischen Cavallerie-Division Tschapsis, der zweiten österreichischen leichten Division (Graf Bubna), der vierten österreichischen Armee-Abtheilung (Graf Klenau), der 11ten preußischen Brigade (Ziethen) und dem Kosakencorps Platow, bestimmt, den seindlichen linken Flügel zu umgehen, und von Fuchschapn und Seufsertschapn über Zuckelhausen und Holzhausen gegen Leipzig vorzurücken.

Die vierte, die Nordarmee und ein Theil des schlesischen Heeres, bei welchem gegenwärtig zu sein Blücher sich vorbeshalten hatte, 96 — 100,000 Mann stark, befehligt vom Kronprinzen von Schweden, zusammengesetzt aus dem 3. preußischen Armee-Corps (Bülow), der schwedischen Armee (Graf Stedingk), dem rufsischen Corps (Winzingerode) und dem Corps Langeron, mit der Bestimmung, dei Taucha über die Partha zu gehen, wobei zu bemerken ist, daß Blücher

in der Boraussicht, es möchte für den Uebergang einer so großen Truppenmasse an einem einzigen Punkte sehr leicht ein ganzer Tag erforderlich sein, das bei Euteritzsch lagernde Corps Langeron bei Mockau über den Fluß gehen ließ.

Die fünfte, 25,000 Mann stark, das schlesische Heer, unter Blücher, bestehend aus dem ersten prenßischen Armee-Corps (York) und dem russischen Corps Sacken, ebenfalls wie die vierte, vorzugsweise gegen Leipzig bestimmt, und endlich

Die sechste, 20,000 Mann, unter Giulan, gebildet aus der dritten österreichischen Armee-Abtheilung (Giulan), der ersten österreichischen leichten Division (Fürst Moritz Lichtenstein) und dem Streiscorps Thielemann's mit der Bestimmung, von Neuem von Al.-Ischocher gegen Lindenau vorzudringen.

So geordnet, ertheilte Fürst Schwarzenberg den Colonnen um 7 Uhr Morgens den Besehl zum Angriff, als die Nachricht einging, der Feind habe sich von Wachau und Liebertwolkwig zurückgezogen. Und die erste Colonne, besehligt vom Erbprinzen von Hessen-Homburg, rückte auf dem rechten User der Pleise vor, marschirte auf der zwischen Dösen und Lößnig gelegenen Höhe der Art auf, das Bianchi im ersten, Weißenwolf, gesolgt von der Neiterei und der vom Fürsten Alops Lichtenstein commandirten Reserve, im zweiten Tressen zu stehen kamen, und drängte die bei Dösen, Dölitz und Lößnig ausgestellten seindlichen Truppen allmätig zurück. Im weitern Bordringen, wobei der linke Flügel sich an das rechte User der Pleise stützte, der rechte dagegen in gleicher Höhe und in Vereinigung mit den Truppen Rleift's blieb, wurde ber Kampf, namentlich auf bem linken Flügel, immer heftiger: Graf Colloredo übernahm an Stelle bes in Dölit verwundeten Erbpringen der Oberbefehl und rudte, den Teind aus allen Positionen werfend, bis gegen Connewit und den Thonberg, bis zu den Dorfern Dolit. Dofen und an den zur Rechten liegenden Bald vor. Doch weiter in die Stellung des Gegners einzudringen, mar unmöglich; berfelbe fampfte mit außerfter Tapferfeit, und ichon waren die Defterreicher nahe baran, nun felbft gurudgebrangt zu werden, als schnell die Division Wimpfen und Greth herbeieilten und, indem fie das erfte Treffen verftarften, burch ausbauernden Muth bas Gefecht wieder gum Stehen brachten. Die rechts aufmarschirte Division Wimpfen eroberte bas Dorf Dofen von Reuem und rudte bis auf die vorwarts gelegene Sohe vor, und fo heftig und ununterbrochen tobte hier der Rampf, daß für einige Zeit fogar Mangel an Munition eintrat. Doch die Gefahr mar hier vollständig be= feitigt, ale die in weiser Fürsorge des Fürften Schwarzenberg von Anauthann herbeigezogene Brigade Czolich von der Co-Ionne Biulan's, später noch gefolgt von ber 2. ruffifchen Barde= und der 3. ruffifden Curaffier-Divifion, bei Bautich zur Unterftützung eintraf. König Friedrich Wilhelm, welcher fich gegen Mittag auf einige Zeit nach dem bedrohten Flügel begab, fand die Ordnung bereits vollständig hergestellt. Und fortan behaupteten fich hier die Defterreicher mit größter Standhaftigfeit; alle Berfuche aber, weiter vorzudringen blieben fruchtlos. Denn auch ber gegenüberftehende Feind,

bie tapferen Bolen und die französsischen Garden, der Kern des Heeres, kämpfte hier mit bewunderungswürdigem Muthe; der ritterliche Fürst Poniatowsky, sowie der kriegskundige, mit vielen Wunden bedeckte Marschall Dudinot leiteten mit großer Einsicht die Bewegungen ihrer Truppen.

In zwei Colonnen getheilt fetten fich die Truppen Barclay's von Goffa aus in Bewegung, Wittgenftein gegen Liebertwolfwit, Kleift gegen Bachau hin, welche Orte von bem Feinde verlaffen und nur gurudgebliebene Borpoften von Reiterei, die aber gleichfalls jett zurüchwichen, besetzt worden waren. Die vorrückenden Truppen besetzten nun das unvertheidigte Terrain, Alles blieb im Mariche, um den Geguer ba anzugreifen, wo man ihn gerade fande. Und indem diefe Colonne, bei welcher sich auch zwischen dem ersten Treffen und der Referve der Raifer von Rugland, der Rönig von Breugen wie Fürft Schwarzenberg befanden, fich von Goffa und Wachau aus immer mehr rechts nach ber Schäferei Meitsborf hingog, trachtete fie vorzugeweise barnach, zwischen ben übrigen Abtheilungen beständig die Berbindung zu unterhalten. Auf den Sohen westlich von Liebertwolfwit stellte fich der Feind den Truppen der Wittgenftein'schen Colonue und, vertrieben burch ein heftiges Befdingfener, gleich barauf zum zweiten Dale auf den Sohen der zwischen Liebertwolfwit und Probithenda gelegenen Ziegelicheune; doch auch von hier brachte ihn die zweckmäßige Aufstellung der ruffischen Geschüte zum Weichen, bas Fugvolt verfolgte ihn im Beschwindschritt und mit klingendem Spiele, Pahlen III. erhielt Befehl, zwischen Budelhausen und Stotterit burch, fich im Rücken von Solzhausen auf ihn zu werfen. Unter bem heftigften Feuer von Stötterit und Brobfthenba ber, welche Dörfer ftart von frangofifcher Seite befett maren, marichirte Die Reiterei Bahlen's ab; both der Weg bis Stötterit mar für den Feind fehr furg, er murbe nicht mehr erreicht; nur einige Gefcute eroberten zwei Schwadronen Grodno'iche Sufaren. mahrend der Reft derfelben im Berein mit den Gumg'schen Bufaren fich mehr rechts von Solzhausen zogen, Fufvolt und Geschütz aber, gefolgt von zwei Ciraffier-Divisionen und zwei Schwadronen Lubno-Sufaren, gegen Probithenda porructen. Dies Dorf fowohl, in welchem Bictor mit bem 2. frangofifden Corps ftand, wie auch Stötterit, maren ftart mit Truppen aller Waffengattungen befett, und als nun Bahlen ben zu weit vorgegangenen und von feindlichen Curaffieren angegriffenen ruffifchen Tirailleurs an der Spige feiner Reiterei zur Bulfe eilte, ba gelang es ihm zwar, die frangofische Cavallerie bis auf ihre Batterieen gurudguwerfen, nicht aber die Geschütze derfelben, wie er beabsichtigte, zu nehmen; er felbst erhielt bei diefer Belegenheit zwei ftarke Contusionen, ein Pferd murbe ihm unter bem Leibe erschoffen.

Inzwischen war, über Wachau vorrückend, auch die Colonne Kleist vor Probsthenda eingetroffen, hier aber mußte sie wie die Wittgenstein'sche geraume Zeit hindurch stehen bleiben, um zunächst das Corps Bennigsen's auf gleicher Höhe zu erwarten, welches, da es im Bogen marschirend, einen weit längern Weg zurückzulegen hatte, nicht fo schnell anlangen konnte.

Probstheyda zu nehmen, wie Wittgenstein jest zu thun beschloß, war eine äußerst schwierige Aufgabe, denn, als Schlüsselpunkt und ungesahre Mitte seiner Aufstellung, hatte der Feind nichts zur Erhöhung der Vertheidigungsfähigkeit dieses Ortes zu bewerkstelligen unterlassen; zahlreiche Batterieen standen zu beiden Seiten des Oorses, welches mehrere massive Gebäude besitzt, und dessen Gärten ohne Ausnahme mit ungefähr ein Fuß starken Lehmmauern umzogen sind; hinter Probstheyda waren große Massen von Unterstügungsetruppen in tiesen Colonnen aufgestellt.

Die russischen Barben und Grenadiere standen bis zu der Anhöhe, rechts von der Ziegelscheune, über die Straße nach Liebertwolkwit hin; hier an dieser Ziegelscheune, links und unweit der großen Straße besanden sich der am Nachmittage von Rötha eingetrossen Kaiser von Oesterreich, sowie der Kaiser von Rußland, der König von Preußen und Fürst Schwarzenberg, von hier aus überschaueten sie das große Panorama des gewaltigen Kampses. Und als nun um 2 Uhr Nachmittags zum Sturm auf Probstheyda geschritten wurde, als Kanonenseuer und brennende Dörfer ringsum am Horizont sichtbar wurden, als aufsliegende Pulverwagen, andauerndes Dröhnen von 2000 Feuerschlünden selbst die Erde zittern machte, da merkte man, daß eine Weltschlacht geliefert wurde.

Mit großem Muthe brangen die 10. und 12. preußische Brigade, geführt vom General Birch I. und dem Prinzen

August von Breugen, gegen Probsthenda an und in das Dorf hinein; doch überlegene Feindesmaffen zwingen fie zur Rudfehr, und obichon fie nochmals vorrücken, und, die Mauern übersteigend, in den Ort hineinfturmen, fo konnen fie doch nicht Meister ber Bosition werden und muffen aus Mangel an Zeit und Bespannung felbft die ichon eroberten Gefchüte zurücklaffen. Und da nun auch das 2. ruffifche Infanterie-Corps unter dem Pringen von Bürttemberg nicht glücklicher bei seinen mit den preußischen Truppen gleichzeitig unternommenen Angriffen war, fo murben auf ausbrücklichen Befehl der Monarchen alle fampfenden Bataillone aus dem verheerenden Feuer gezogen und in eine neue Schlachtlinie weiter rudwärts geführt. Diefe Bewegung gefchah unter dem Schute der Tirailleurs, wie der Referve-Cavallerie Röder, welche auf dem linken Alugel die Verbindung mit Colloredo unterhielt, in größter Ordnung; bas gesammte Befchut fuhr auf ben höher gelegenen Bunften auf, und, indem es nun bis zu einbrechender Dunkelheit ein lebhaftes Feuer unterhielt, vereitelte es jeden Berfuch des Feindes, aus bem Dorfe gegen die Linie der Berbündeten vorzudringen. Endlich hörte mit volliger Dunkelheit das Feuern auf, die frangofischen Truppen blieben im Befite des Dorfes, und die Berbundeten fcutten fich durch eine gegen den Feind vorgeschobene ftarte Tirailleurlinie, wie auch durch Unterftugungs-Mannschaften. Die dritte Saupt-Colonne, die polnifche Armee, unter Bennigfen, marschirte in der Hauptabsicht, den Feind in feiner linken Rlanke gu umgehen und fo am geeignetften bei dem allgemeinen Ungriffe mitzuwirken, um 6 Uhr Morgens ab; sie war in vier Colonnen getheilt. Die erste, ben äußersten linken Flügel bildende, besehligt von Ziethen, griff, über den vor Gr. Pößnau liegenden Wald vorrückend, Zuckelhausen an, nahm es und schickte sich nun an, auch Stötteritz zu erobern, woran sie aber durch das in der Flanke gelegene, vom Feinde standhaft vertheidigte Dorf Probstheyda verhindert wurde; am Abend zog sie sich dann bis auf Zuckelhausen zurück.

An diese Colonne reihete sich, stete Verbindung mit ihr haltend, die des Grasen Klenau, bestehend aus der 4. österreichischen Armee-Abtheilung; sie griff das von dem 11. seindlichen Corps unter Macdonald vertheidigte Dorf Holzhausen
in so lebhafter und dauernder Weise an, daß sie es, trot der größten Tapferkeit des Gegners in ihren Besitz brachte, und die Vertheidiger zum Rückzuge nöthigte. Zu schwach, um den Ort allein zu behaupten, erhielt nun Klenau Hilfe durch die 12. russische Insanterie-Division, so daß er fortan alle Angrisse des Feindes auf Holzhausen kräftig zurückwies, namentlich auch das unter Sebastiani anstürmende 2. französische Cavallerie-Corps, unter Mitwirkung der russischen Reiterei-Abtheilung des Generals v. Kreuz warf und zum Rückzuge nöthigte.

Rechts von dieser Colonne rückte die britte, aus den Borderstruppen des Generals Grafen Stroganof gebildete, von der Cavallerie-Division des General Tschaplitz unterstützte, von Kl. Pögnau aus gegen Klein-Baalsdorf und Zweynaundorf vor, eroberte nach hartnäckigem Kampfe beide Dörfer wie auch

ben rechts von Baalsborf gelegenen Balb, und trieb in wieberholten Reiterangriffen die Cavallerie des Feindes jum Rud-Bon Zwengfurth aus ruckte die vierte Colonne, die 2. öfterreichische leichte Divifion unter Graf Bubna, trot bes heftiaften feindlichen Widerftandes gegen bie große von Burgen nach Leipzig führende Strafe vor, eroberte die Dorfer Meldau und Bauneborf, befette diefelben mit Tufvolf und ftellte die Reiterei auf ber großen Strafe von Burgen auf. Rechts von Bubna marschirte ber Attaman Graf Blatow und eröffnete die Berbindung mit der Nord-Armee unter dem Kronpringen von Schweben, fo bag bas gange zwifchen Ructelhaufen, Zwennaundorf, Meldan und Baunsdorf gelegene Terrain von der Colonne Bennigsen's befett mar. Platom's Rofaten ftreiften bis jenfeits ber Gilenburger Strafe, mo eine murttembergifche Cavallerie-Brigade, bem 6. frangofischen Corps angehörend, unter General von Normann zu ihnen überging.

Als Blücher's Bereitwilligkeit alle weiteren Zögerungen unmöglich machte, befahl der die vierte Haupt-Colonne, die Nord-Armee, führende Kronprinz von Schweden, daß Lange-ron und St. Priest an der Spige, dann Bülow, Winzingerode und Woronzow, und zuletzt seine eigenen Truppen bei Taucha die Partha überschreiten sollten, wonach die Hälfte der Armee kaum vor Abend auf dem Schlachtselbe eintressen konnte. Jene zwischen Euteritzsch und Seehausen im Angesichte des Feindes lagernden Abtheilungen sollten sich sogar ein Weile von demselben entfernen, und die gleiche Strecke nochmals

durchschreiten, um ihn wieder zu erreichen. Bei ber offenbaren Unzwedmäßigfeit diefer Anordnung, welche bas jenfeits Leipzig ichon vernehmbare Schlachtgetofe noch eindringlicher hervorhob, führte ber preußische Feldherr die von ihm abzugebenden Truppen nach Mockau, und ließ dem Kronpringen melden, daß seine weiteren Befehle in ber Begend von Abt= Naundorf erwartet murben; und wirklich begann hier gegen Dittag bas Tirailleur-Gefecht, nachdem unter bem Schute breier zwölfpfündigen Batterieen die Bartha theils burchwatet, theils mittelft einer schnell erbaueten Nothbrücke überschritten worden war. Wegen der Möglichkeit perfonlicher Collifionen blieb Blücher dieffeits des Fluffes, entfendete aber in das Hauptquartier der Nordarmee einen vertrauten Offizier mit ber geheimen Weisung, Langeron zum Angriffe für ben Fall aufzufordern, daß es nicht anderweit gefchehe. Go viel befannt, hat der Gifer des ruffifchen Generals die Dagregel unnöthig gemacht, obwohl ihm feine Befehle zugingen.

Sämmtliche französische Posten an der Partha wichen auf die Hauptmasse zurück, deren Stellung Neh jetzt den Umständen gemäß ordnete: Schönefeld, als Stützpunkt des linken Flügels, stark besetzt, das 6. Corps nebst einem Theise des 3. und der Division Durutte von dort dis nahe an der Wurzner Straße, der Ueberrest von Souham's Truppen und die Reiterei in Reserve. Weiter rechts dei Paunsdorf und Sellerhausen das sächsische Contingent, die Vorhut desselben, ein Batailson, zehn Schwadronen, zwischen dem Flusse und dem Gehöfte Heiterblick. Letztere ging nach einem ungün-

stigen Gefechte mit rufsischer Reiterei zu berselben über, und entweder durch dieses Ereigniß oder durch den allgemeinen Stand der Dinge wurde Reynier veranlaßt, die bisher bei Paunsdorf verwendete Brigade jest mit der vor Sellerhaufen stehenden zu vereinigen.

Zwischen ein und zwei Uhr begann die Artillerie der vorgerückten rufsischen Truppen ihr Feuer auf Schönefeld, und nachdem es einige Zeit gewährt, schritten sieben Bataillone zum unmittelbaren Ungriff auf das weitläuftig gebauete Dorf; sie eroberten es, mußten es aber gleich darauf dem verstärkt zurückkehrenden Feinde wieder überlassen. Und da nun Langeron seinerseits die im Kampfe begriffenen Truppen durch frische unterstüßen oder ablösen ließ, so entbrannte hier ein lebhastes Gesecht, die zu dessen Entscheidung noch mehrere Stunden verstossen. Während dieser Zeit fanden auf anderen Punkten Ereignisse statt, denen wir zunächst unsere Ausmerfssankeit widmen müssen.

Bereits am Vormittage hatten sich die höheren Ofsiciere der sächsischen Division, mit Ausnahme des Befehls-habers, in dem Entschlusse vereinigt, die französischen Reihen zu verlassen und aus der verhaßten Bundesgenossenschaft auf die Seite zu treten, wo die Sache des deutschen Laterlandes, die Sache der allgemeinen Freiheit sie schon lange angezogen hatte. Die schon früher übergetretenen Abtheilungen hatte Blücher willsommen geheißen und einstweilen zum Heertheile von Pork geschickt; jetzt, es mochte 3 Uhr Nachmittag sein, war für den Rest der Division der letzte Angenblick freier

Bahl gefommen, benn fdon murben ftarte Daffen verbundeter Truppen bieffeite Reutich fowie hinter Meldau fichtbar. in der hoffnung, durch diefen Schritt gunftig auf die Begiehungen gwischen ihrem Roniglichen Berrn, beffen Lage feinen entscheidenden Entichluß gestattete, und ben Berbundeten gu wirten, ließen fich diese Truppen von den Rofaten des Benerale Stroganow übernehmen. Es mochten ihrer noch 3300 Steitfähige gemefen fein. 500 ihrer Cameraden maren verhindert, ihnen zu folgen, ein Bataillon blieb in Taucha, die an Nork überwiesene Reiterei gablte 23 Officiere und 470 Mann. Doch mit Unrecht wird frangofischer Seits behauptet, daß die Uebergetretenen ihre Baffen fogleich gegen die bisherigen Berbündeten gewendet und für diese den Berluft ber Schlacht entschieden hatten; benn nur zwei Batterieen maren es, die im weitern Berlaufe des Rampfes einigen Antheil daran nahmen.

Der Kronprinz inzwischen entwickelte eine bis dahin noch nicht bemerkte Regsamkeit. Lange vor seinen Truppen an der Partha eingetroffen, ließ er bei Plausig, Seegeritz und Cradeselb sür die Schweden und Russen Brücken einrichten, welche diese um 2 Uhr zu überschreiten begannen; etwas später erreichte Bülow das vom Feinde verlassen, aber schon mit Gepäckwagen angefüllte Städtchen Taucha, so daß geraume Zeit verstrich, ehe sich ungefähr 20 Schwadronen und die Brigade des Prinzen von Hessen-Homburg durchgedrängt hatten. Auf das ohne Zweisel durch den Uebertritt der Sachsen veranlasste Gerücht von dem Anrücken französisscher Solonnen

mußten sie, ohne die übrigen abzuwarten, vorgehen; da indeß die Unwahrheit dieser Nachricht bald einleuchtete, wurde die Bewegung nur so weit fortgesetzt, um Paunsdorf wirkfam beschießen zu können. Einem persönlichen Besehle des vorüberseilenden Kronprinzen gemäß, erstürmten dann zwei Bataissone den Ort, wohin sich österreichische Jäger warsen, die zur Linken gesolgt waren, während jene dem weichenden Feinde nachfolgten, ihm drei Geschütze nahmen, und, von Kampflust weiter fortgerissen, dies an die ersten Häuser von Sellerhausen gelangten. Hier aber, durch vielsach überlegene Streitkräfte zu eiligem Rückzuge genöthigt, erlitten sie schweren Berlust und erreichten nur als schwache, für den Augenblick gesechtsunsähige Hausen, die zu ihrer Ausnahme bei Paunsdorf vorsgerückte Brigade.

Woronzow und Winzingerode müssen früher rechts von Paunsdorf eingetroffen sein, der Ueberrest des Büsow'schen Corps erreichte jetzt diesen Ort, sinks davon stand Bubna und weit hinter Allen, etwa links von Portitz, die als Reserve bestimmte Abtheilung Schweden.

Zwischen fünf und sechs Uhr Abends hatte Langeron endlich den unbestrittenen Besitz von Schönefeld errungen, und es fand fortan auf diesem Punkte nur eine Kanonade statt, bei welcher 20 schwedische Geschütze mit in Thätigkeit waren. In wie weit aber Woronzow und Winzingerode Antheil an den Ereignissen genommen, bleibt unermittelt, doch muß wenigstens ihre Reiterei verwendet gewesen sein, da General von Manteufsel tödtlich verwundet ward. Noch nach Sonnen-

untergang erhielt Biilow ben Befehl, die Gegner aus Stünt und Gellerhaufen zu vertreiben. Erfteres ift mahricheinlich ohne Widerftand befett worben, gegen Gellerhausen ruckten einige Bataillone ber Brigade Beffen-Somburg an, benen erft in Folge lebhafter Rampfe gelang, mit der Eroberung des Ortes und der Uebernahme eines benfelben befett haltenden fächfischen Grenadier-Bataillons den thateureichen Tag zu beschließen. Rördlich von Leipzig mar die fünfte Colonne, 24,000 Mann unter Port und Saden, bei Gohlis mit ber Weifung gurudgeblieben, dag nur der Beertheil des Erfteren im Falle bringender Noth verwendet werden folle. Für ent= scheibende Schläge allein nicht ftart genug, unterhielten die Ruffen am Rande bes Rofenthales Tirailleur-Befechte, Die, obschon ohne wesentlichen Erfolg, doch eine Menge Opfer an Menfchen forderten; als fie bann um die Mittagezeit bas Borwert Pfaffendorf erobert hatten, hinderte wirtsames Geitenfeuer aus den nahegelegenen Garten jedes weitere Bordringen und der Rampf erlosch nach und nach ganglich.

Jenseits der Ester endlich stand Giulan mit der sechsten Solonne; er hatte wenig mehr als 14,000 Streitbare, da am Morgen des 18. die Division Crenneville von Gröbern noch nicht zurückgekehrt war. Zwischen K. Zschocher und Leutsch beobachteten einige Batailsone wie auch der größere Theil der Reiterei Lindenau, der Rest ruhete nach den Anstrengungen des verstossenen Tages hinter Gr. Zschocher, als plötzlicher Allarm seine Entwickelung in der Richtung von Schönau nöthig machte. Bertrand rückte nach 10 Uhr aus

Lindenau vor und sicherte seinen Marsch durch starke Seitenscolonnen, beren eine Al.-Zsichocher schnell eroberte; das dort stehende Bataillon, sowie ein zur Unterstützung herbeieilendes erlitten in furzem Gesechte bedeutende Berluste, namentlich an Gefangenen 18 Officiere und 696 Mann. Gr.-Zsichocher aber gleichfalls bedroht, wurde von den Desterreichern standshaft behauptet.

Man hat Giulay wegen bes unterlassenen Bersuche, ben Gegner aufzuhalten ober gar zu umzingeln, häufig getadelt, anderer Geits wieder behauptet, der Feind mare ihm weit überlegen gewesen. Doch Beides ift unbegründet, benn Die Streitfrafte maren einander faft gleich, nur fonnte ber öfterreichische General nicht wissen, welche Daffen den Gegnern noch folgen möchten, weshalb es erflärlich ift, daß er, einem allgemeinen Gefecht ausweichend, die Strafe frei gab und seine Truppen an ber Elfter vereinigte. Bier fand ihn ber früher ermähnte Befehl Schwarzenberg's jum ichleunigen Mariche nach Cröbern, in Folge beffen bas Fukvolt fich allmälig abzog; bei Gaupich, wo Graf Creuneville aus gleichen Grunden ftehen geblieben mar, erfolgte die veranderte Be= ftimmung Salt zu machen, und balb nachher ging ein Schreiben bes Generaliffimus ein, welches die Rudfehr nach dem linken Elster-Ufer anordnete. Und, noch ehe dieselbe begann, gingen ichon wieder andere Befehle ein, berer fpater ju gebenten fein wird.

So endete die Schlacht am 18. nach dem hartnäcfigften und blutigften Rampfe von beiben Seiten. Die verbündeten

Heere waren mehr als eine Stunde weit angerückt, eine gleiche Entfernung trennte sie nur noch von Leipzig; auf der Nordseite der Stadt standen sie bereits nahe den Thoren. Nur schrittweise war das französische Heer, welches unter Hingebung und Standhaftigkeit jeder Zumuthung seines geswaltigen Herrschers entsprach, zurückgewichen; jeden Streif Boden hatte es sich blutig abkämpfen lassen. Noch schienen seine Anstrengungen nicht erschöpft, noch konnte es die Berzweiflung furchtbar machen; erst der solgende Tag sollte seine völlige Niederlage ergeben.

### Dritter Schlachttag am 19. October.

Erfturmung Leipzig's, Ende bes Rampfes.

Ohne sich einen Augenblick darüber zu täuschen, daß die Mothwendigkeit des Rückzuges nach dem zweiten Schlachttage für ihn eingetreten sei, ordnete Napoleon das Ersorderliche hierzu an, sobald am 18. die letzten Kanonenschüsse verhallt waren. Während der Nacht oder mit grauendem Morgen marschirte die Neiterei ab, Bictor's und Angerean's Truppen solsten ihr auf dem Fuße, das dritte, fünste und sechste Corps sollten eine Zeit lang die Zugänge Leipzig's streitig machen, dann aber die Vertheidigung der Stadt dem Marschall Macdonald überlassen, welcher angewiesen war, sie mit seinem Heertheile, fämmtlichen Polen und der Division Durutte wenigstens die zum Abend des 19. zu behaupten. Doch

ohne Vorbereitungen und bei dem ungeheuern Migverhältnisse der gegenseitigen Streitfräfte hieß das Unmögliche fordern; zu alle dem kommt noch, daß die ganze Herresmasse mit Artillerie und Gepäck nur eine einzige Straße benuten konnte, denn mittelst der Tags zuvor geschlagenen Brücke vermied man allein die Enge der westlichen Vorstadt, des sogenannten Ranstädter Steinwegs, — große Verluste aller Art waren baher jedenfalls zu gewärtigen.

Bertrand's Abmarsch ließ die Verbündeten fast mit Gewißheit vorausseten, daß der Feind keine neue Schlacht wagen werde, weshalb es angemessen erschien, Maßregeln vorzubereiten, welche seinen Rückzug in eine vollständige Niesberlage verwandeln konnten.

Demnach empfing Giulay am Abend des 18. Befehl, alle Kräfte aufzubieten, den Gegnern bei Naumburg und Kösen zuvorzukommen; die 2. öfterreichische Armee-Abtheilung und Reserve-Reiterei sollten ihm mit dem nächsten Worgen von Pegau aus solgen. Aber obwohl diese Truppen zur bestimmten Zeit hier standen, so erfolgte doch nicht die Aussführung der Operation, weil, wie Fürst Schwarzenberg in einem Schreiben hervorhob "die eigentlichen Bewegungen des Feindes sich noch nicht mit Bestimmtheit entwickelt hätten." Graf Nostitz scheint bei Pegau stehen geblieben zu sein; der einstweilige Ansührer des zweiten Corps kehrte zum böhmischen Heere zurück, für Giulah erfolgten keine weiteren Weisungen. Dagegen ward gemeldet, daß die in Weißensels und Naumburg gelassen Brigade nach Zeitz abgezogen, die

Briicke bei ersterer Stadt verbrannt, die steinerne in Kösen wegen Mangels an Zeit nicht zerstört, und daß mährend ber Nacht auch Naumburg wieder durch fünf Compagnien, einer Escarbron und der Reiterei Thielemann's besetzt worden sei.

Hetman Platom, in dieselbe Richtung gewiesen, überschritt erst spät die Pleiße und Elster, da er vom äußersten rechten Flügel einen sehr großen Bogen zu beschreiben hatte; es war anzunehmen, daß er im Laufe des 19. den Feind nicht mehr erreichen würde. Alle russischerpreußischen Garden, Grenadiere und Eürassiere marschirten Bormittags links ab nach Pegau; Bubna kam des weiten Beges und des beträchtlichen Ausenthalts halber, den die Wiederherstellung der Connewiger Brücke verursachte, nicht weiter als die Zwenkau.

Wahrscheinlich ift auch Blücher aufgefordert worden, ähnliche Magregeln anzuordnen, was ohnehin geschehen war, sobald an dem günstigen Ausgange der Schlacht am 18. nicht länger gezweifelt werden konnte.

York hatte sich bereits am Abend des genannten Tages nach der Saale in Bewegung gesetzt, bei Tagesanbruch am 19. stand die eine Hälfte seines Fußvolks bei Burg Liebenau, die andere sammt der Reserve-Cavallerie in Halle; Abtheislungen leichter Reiterei streiften gegen Laucha, Freiburg und Weißensels, um Nachrichten über das französische Heer einzuziehen. Langeron und St. Priest aber, jetzt am linken Ufer der Partha entbehrlich, wurden während der Nacht zurückgerusen, da Sacken, seinen eigenen Kräften überlassen, nichts Entscheidendes zu leisten vermochte.

Morgens 8 Uhr war der Feind fast überall bis an die äußeren Thore der Gartenmauern von Leivzig gewichen. welche er, soweit es die Rurge ber Zeit gestattet, durch Berrammelung oder Ginschlagen von Schieficharten zur Bertheidigung einzurichten gesucht hatte. Poniatowsti übernahm die Gud= feite, Macdonald's heertheil den Raum vom Windmühlenthore bis zur Bartha, Dombrowsti und Durutte die nördliche Borstadt; das britte, fünfte und fechste Armeecorps nebst einer Anzahl Fahrzeuge jeder Art füllten den Dammweg nach Linbenau, wie alle zu bemfelben führenden Strafen. und Berwirrung, unter folden Umftanden unvermeiblich, wuchsen hier immer mehr, fo daß anderthalb Stunden fpater Napoleon das innere Ranftädter Thor ichon verfperrt fand, beshalb einen weiten Umweg machen und mit Gewalt in die bichte Maffe bringen mußte, welche fich burch ben Rauftäbter Steinweg fortwälzte. Die fteinerne Brüde am weftlichen Ende beffelben mar minirt und follte gesprengt merden, fobald alle frangösischen Truppen sie überschritten. Der hiermit in Berbindung frehende Befehl, in welchem es wortlich heißt: "au moment où tous les Français auraient évacué la place" läßt vermuthen, daß ben polnischen und Rheinbunds= Truppen absichtlich zugedacht war, diefen Leidenstelch zu leeren. Erftere entfamen mit mäßigem Berlufte, bagegen ichlugen fich bie anderen, die Division Marchand, am spätesten und murben aufgerieben oder gefangen; fie bestanden ausschlieglich aus ben Großherzoglich Babifchen und Beffifchen Contingenten.

Nach dem Beschluffe im großen Hauptquartiere der Ber-

bündeten sollte der Angriff am 19. in derselben Weise wie Tags zuvor erneuert werden, wenn Napoleon wider Erwarten seine Stellung zu behaupten suchen würde. Die Heertheile von Kleist, Wittgenstein, Colloredo und Klenau, sowie das Fußvolk der öfterreichischen Reserve traten daher etwa Morgens 7 Uhr an, sie müssen lange vor Eilf Uhr im Angesicht der Beters-Borstadt eingetrossen sein. Obwohl ein Sturmansgriff von dieser Seite wesentlich die Arbeit der übrigen Coslonnen erleichtert und viel wichtigere Ergebnisse herbeigeführt hätte, als ohne denselben erreicht wurden, unterblied er doch aus disher unermittelten Gründen. Den auf mehreren Punkten gemachten Bersuchen, durch Unterhandlungen mit der Stadtbehörde Zeit zu gewinnen, kann man keinen verzögernden Einfluß beismessen, weil sie gerade hier sehr zeitig, und doch ohne den mindesten Ersolg stattsanden.

Auf der Oftseite von Leipzig, unweit des Spital=Thores erschien etwa um 9 Uhr Bormittags das Fußvolk der polsnischen Armee, doch verzögerte den Angriff das Eintreffen von Abgeordneten des Magistrats, deren Anträge dem Kaiser Alexander vorgelegt wurden. Nachdem aber die verneinende Entscheidung desselben dem General Bennigsen zugeskommen war, begannen alsbald mehrere zwölspfündige Batterieen ihr Feuer auf die Mauer des Groß-Bose/schen Gartens zu richten, ohne sie, weil die Kugeln durchschlugen, niederzuwersen; besser gelang dies den herbeigerusenen Pionieren, und in Kurzem konnte eine Sturmcolonne gegen die von ihnen bereitete Mauerlücke vordringen. Alle weiteren Ereignisse an

bieser Stelle werden leider ungewiß, denn einigen Angaben nach hatte der Versuch vollständigen Erfolg, wogegen Andere behaupten, die Russen seien mit lebhaftem Feuer empfangen, umgekehrt und demnächst links abgezogen. Das Letztere scheint jedenfalls das richtigere zu sein, und mögen die Truppen etwa in der Gegend des Windmühlen-Thores einen günstigern Angriffspunkt gesucht und gesunden haben; unmöglich ist es, daß ein so frühzeitiges Eindringen gerade an der Stelle des Groß-Bose'schen Gartens, wie es die erste Angabe behauptet, stattsinden konnte.

Bereits um 8 Uhr rückten Prinz von Heffen-Homburg und General von Borftel gegen die Orte Crottendorf, Anger, Straßenhäuser, Bolkmarsdorf und Reudnitz, deren Besitz der Feind kaum streitig machte. Seine vor dem äußern Grimsmaers und Hinterthore aufgefahrene Artillerie verursachte bei weiterm Borgehen nicht unbeträchtlichen Berlust, wurde jedoch zum Schweigen gebracht. Jetzt stellten sich eilf Bastaillone der Art auf, daß ihr rechter Flügel hinter der sogenannten Milchinsel, der linke süblich der Grimmaer Straße zu stehen kam. Die übrigen, als Reserve oder zur Deckung von Batterieen zurückgelassen, sind ebenso wie die Brigade des Obersten von Kraft ohne unmittelbaren Antheil an den Schlußsenen des großen Kampses geblieben.

Als in der eilften Stunde die Ruffen den Groß-Bosenschen Garten angriffen, führte der Prinz von Heffen-Homburg, auf unmittelbaren Befehl des Kronprinzen von Schweden, drei Batailsone gegen das äußere Grimmaer Thor, worauf Bulow, um das Unternehmen derfelben zu erleichtern, bas Gefecht auch weiter rechts beginnen ließ. Unter mörderifchem Feuer erreichte bas Bataillon Friccius vom 3. oftpreußischen Landwehr-Regiment das verrammelte Thor. ben bemfelben murbe eine schwache Stelle in der Mauer entdectt, und nachdem hier eine Lücke mit Rolben und Sacken geschlagen, brangen 50 Mann biefes Bataillons in bie Stadt; bald folgte ber gange Reft diefer helbenmuthigen Schaar, gleich barauf langten auch die beiden anderen Bataillone an, und da beträchtliche Referven bes Wegners fehr nahe auf der Esplanade ftanden, fo entbrannte nun ein äußerft heftiges, mehrmals zum Sandgemenge übergehendes Gefecht, in welchem ber tapfere Bring von Seffen-Somburg schwer verwundet wurde. Ginige ichwedische Compagnien, die den maderen Breugen folgten, wichen, sobald fie Feuer erhielten, schmählich gurud; beffer erwiesen fich zwei fchwedifche Befchüte; fie thaten vollfommen ihre Schuldigfeit.

Nicht minder lebhaft wurde zwischen dem Grimmaerund Hinterthore gestritten, wo Borstel, der nach des Prinzen Berwundung den Oberbesehl aller stürmenden Truppen übernommen hatte, erst nach großer Anstrengung dis zur Querstraße gelangen konnte. Und um nun dem Angriffe eine weitere Ansdehnung zu geben, bewirfte der preußische Besehlshaber, daß ein Theil des Boronzowischen Fußvolks durch den Groß-Bosen'schen Garten vorgesendet wurde, er selbst eilte mit dem letzten ihm verbleibenden Batailson eben dahin.

Bahricheinlich mar um biefe Zeit der Garten ichon ge-

räumt; doch jenseits deffelben, auf der Esplanade, erfolgte von der seindlichen Reserve ein so muthiger Angriff auf die Russen, daß diese zu eiligem Rückzuge veranlaßt wurden; das gleich darauf eintressende preußische Bataillon jagte die Bordringenden wieder zurück. Und weiter vorrückend, gewann es nun die Berbindung mit den Truppen, deren Gesecht auf dem Grimmaer Steinwege sich so günstig gestaltet hatte, daß sie den freien Platz am innern Thore erreichten; gleichzeitig kam auch Woronzow's Fußvolk wieder heran, so daß um die Mittagszeit die östliche Borstadt um so mehr für erobert gelten konnte, als in dieser Zeit ebenfalls die an der Quersstraße ausgehaltenen Bataillone weiteres Terrain gewannen.

In der nördlichen Vorstadt erleichterten besondere Localverhältnisse den Widerstand ausnehmend, und das schwache
Corps Sacken's begnügte sich, den Feind vom rechten Parthauser zu vertreiben, ohne einen eigentlichen Angriff der verschanzten und durch drei Geschütze bestrichenen Brücke am
Gerberthore vorzunehmen. Als dann um ungefähr eils Uhr
Langeron anlangte, und ein Versuch, das Hinderniß links des
Flusses zu umgehen, mißlungen war, mußten zuerst vier,
später acht Bataillone dagegen rücken. Beide Abtheilungen
wurden mit großem Verluste zurückgewiesen, doch bald darauf
mag das zwischen dem innern Grimmaer- und Halle'schen
Thore losbrechende Gewehrsener bei den Vertheidigern Bestürzung und Schwanken verursacht haben, denn ein neuer
Anlauf brachte den starken Posten in die Gewalt der Russen.
Hier war es, wo der unter dem beständigen Ruse: "Bor-

marts! Bormarts!" ben Duth ber Bataillone anregende Blücher von den Ruffen den ehrenden Ramen "Maricall Bormarts!" erhielt. Alles brangte nun gur Esplanade bin, welche durch verfahrenes Gefchüt und Fuhrwert aller Art, sowie durch die Truppen Bulow's so angefüllt war, daß Blücher Salt machen laffen mußte. Spater marichirte bas Aufvolf nach Schfeudit ab, wohin die Reiterei bereite Dittags mit dem Auftrage vorausgegangen war, fich gegen Lüten zu wenden. Das Rosenthal tann am 19. gar nicht befett gewesen fein, benn mahrend man fich am Gerberthore ichlug, tamen ruffifche Tirailleure durch daffelbe nach bem Jacobs-Spitale. Mittelft ber bort gelegenen, zufällig nicht abgebrochenen Brucke in ben nördlichen Theil ber Ranftabter Borftadt gelangt, hatten fie die verworrene Maffe des abziehenden feindlichen Beerce beinahe vor fich, begannen ein lebhaftes Reuer und veranlagten fo bas Sprengen ber minirten Brude am äußern Thore. Allerdings erfolgte bies - noch vor Mittag - etwas früher, als die unbedingte Rothmenbigfeit gebot, unrichtig ift es aber, wenn frangofifche Schriftsteller das Ereignif ausbeuten, um die erlittenen ungeheueren Berlufte bamit zu bemanteln. Gingelne ber Fliehenden hatten fich ohne Zweifel noch burchgewunden, die überwiegende Mehraahl aber mar, bes unglaublichen Wirrfals in ber Borftadt und auf allen dahin führenden Strafen wegen bem Tobe oder der Gefangenschaft verfallen, wenn jene Begebenheit auch erft fpater eintrat.

Nach dem öftlichen Theile des Rampfplates gurudtehrend,

finden wir über die Entscheidung bes Gefechte Angaben, welche, ganglich aus ber Luft gegriffen, jedes widerlegenden Wortes unwerth find. Angriffe auf die innere Stadt haben eigentlich nicht stattgefunden, ale ber Wiberftand vor berfelben burch die Berbündeten gebrochen war. Sochstens murbe von ben Beichenden und Berfolgenden geschoffen, aber die Mauer mit fammtlichen Gingangen feineswegs vertheibigt, und un= aufhaltsam tonnten bie Sieger überall ber Rudzugelinie bes Feindes zueilen. Bei biefem hatte bas Sprengen ber Brude eine eigenthumliche Wirtung hervorgebracht. Solbaten, bie mahrend zweier Tage ben unbeftreitbaren Breis ausgezeichneter Tapferfeit errungen, ichlugen fich jett nicht etwa mit bem Duthe Bergweifelnder, fondern verzichteten auf jeden Biberftand; wer noch einige Rraft in fich fühlte und die Elfter erreichen tonnte, fuchte beren linkes Ufer zu gewinnen, mobei Die Meiften ertranken. Der Ueberreft erwartete in völliger Stumpfheit, mas über ihn ergeben werbe, und ficherlich find hier ruhmlos mehr Menichen gefallen, als in mancher Schlacht früherer Beiten.

Unmöglich ift es, mit einiger Genauigkeit anzugeben, wie viel das französische Heer während dieser Tage verlor, boch zeigen ungefähre Berechnungen, daß der Abgang aller Art mindestens 60,000 Mann betragen haben müsse. Unter der großen Anzahl Generale können wir nur die Corpsbessehlshaber nennen, von denen Lauriston und Reynier gefangen, Ney, Marmont, Souham, Latour-Maubourg, Sebastiani und Pajol verwundet wurden; der ebenfalls verwundete, eble

Fürst Poniatowski fand in den Wellen der Elster sein Grad. Außer mehr als 20,000 Mann, welche die Hospitäler von Leipzig füllten, sielen noch 12,000 Gefangene, mehr als 300 Geschütze, jedoch nur zum geringen Theile unmittelbar gesnommen, und eine große Masse Munitionss und Gepäckwagen in die Gewalt der Sieger. Diese hatten ebenfalls wiele höhere Anführer, so den Erbprinzen und Prinzen Ludwig von Hessen-Homburg, General Meerveld und den Prinzen Karl von Mecklenburg, sowie mindestens 50,000 Mann einzehüft; Plotho's Angaben mit einem Gesammtbetrage von 21 Generalen, 1793 Officieren und 44,990 Mann sind offenbar zu niedrig. Sonst gut unterrichtet, giebt Plotho den Berlust solgendermaßen an:

### A) Defterreichische Urmee:

| Todt:      | 1 | Generale, | 57  | Officiere, | 2000 | Mann. |
|------------|---|-----------|-----|------------|------|-------|
| Berwundet: | 5 | \$        | 303 | =          | 5000 | \$    |
| Vermißt:   | 1 | =         | 39  | =          | 1000 | =     |

im Bangen: 7 Generale, 399 Officiere, 8000 Mann.

Gerade diese Zahlen erscheinen viel zu gering, wenn man erwägt, daß am 16. über 60,000, am 18. etwa 80,000 Mann gefochten haben, und den bekannt gewordenen Verlust einzelner Abtheilungen in's Auge faßt. Er betrug bei der Division Bianchi 3758, bei Giulah's Truppen am 16. über 2000, den' 18. allein an Gefangenen, bei zwei Bataillonen

bes Regiments Kerpen über 500 Mann\*), zusammen etwa 7000 von 27,000, so daß der Berluft der Desterreicher wohl 4000 Mann höher zu veranschlagen sein dürfte.

B) Ruffifche Urmee.

#### Todt und verwundet:

12 Generale, 849 Officiere, 18,977 Mann.

Bermißt: - = 15

2763

im Gangen: 12 Generale, 864 Officiere, 21,740 Mann.

#### C) Preußische Armee.

Erftes Corps: 1 General, 176 Officiere, 5568 Mann.

Zweites Corps: - \* 244 \* 7882

Drittes Corps: 1 = 75 =

2022 = \*\*)

im Gangen: 2 Generale, 495 Officiere, 15,472 Mann.

### D) Schwedische Armee.

10 Officiere und 300 Mann, welche Abschätzung aber um zweihundert Procent zu hoch sein dürfte, da außer der Artillerie nur ein einziges Bataillon in's Feuer kam, und auch nicht lange darin verweilte. — Schon in den Bormittagsstunden verließ Napoleon Leipzig, nachdem er dem Könige von Sachsen noch einen Besuch abgestattet hatte; jetzt, um 12 Uhr Mittags hielten die Monarchen, die bei der ersten

<sup>\*)</sup> Siehe Desterr. Milit. Zeitschr., Jahrgang 1818, Band II., Jahrgang 1821, Band IV., Jahrgang 1836, Band III.

<sup>\*\*)</sup> Richt 100 Officiere und 1500 Dann, wie v. Plotho angiebt.

Nachricht von dem Eindringen ihrer Truppen trot Bermirrung und Gefahr fogleich berbeigeeilt maren, ben Relbmarschall Fürsten Schwarzenberg neben fich, ihren feierlichen Ginzug in die von banger Angft erfüllte Stadt. Bom Grimma'ichen Thore aus ging ber Bug, unter bem Jauchgen bes Bolfs, unter Mufit und bem Donner bes ben Feind verfolgenden Befchütes, burch bie Reihen ber laut jubelnden verbundeten Rrieger nach bem großen Marktplate, auf welchem, vor ber Bohnung bes Könige von Cachfen, noch ein fachfisches Bataillon ber Grenadier-Garde die Bache hielt. Und als nun von anderer Seite her ber Kronpring von Schweben, Blücher, Bennigsen und alle Belben naheten, die ben großen Gieg erringen halfen, ale fie fich gegenseitig begrüßten und Glud wünschten, da bot fich ben Blicken ber Buschauenden ein Bild bar, wie es erhabener feine Phantafie hervorzaubern möchte. Ueberall murbe noch ber Sturmmarich gefchlagen, hier und bort fnallten einige Flintenschüffe bagwischen, Defterreicher, Ruffen, Breugen und Schweden wogten auf ben Strafen, die durch Saufen von todten oder verwundeten Menschen und Pferden, burch Ranonen, Bulver- und Gepactmagen völlig gesperrt maren. Aber sobald ber entsetlichen Bermirrung nur etwas gesteuert mar, ging es an die Benutung bes Sieges, ber ohne die fraftigfte Berfolgung nur unvollständig erfchien.

## Rach der Schlacht.

"Ein anderes Antlit, eh' fie gefchehen, Ein anderes zeigt die vollbrachte That."

Ueber die Richtung des französischen Heeres auf Erfurt, als den nächsten Depotpunkt, konnte bei den Berbündeten kein Zweisel obwalten. Mehrsache Gründe machten zwar unwahrsscheinlich, daß Napoleon bort nochmals das Glück der Wassen versuchen werde, doch lag ein solcher Entschluß noch immer im Gebiet des Möglichen, und die Sieger mußten darauf vordereitet sein. Und, indem für den Kronprinzen von Schweden das nördliche und nordwestliche Deutschland als Schauplatz künftiger Operationen bestimmt wurde, beschloß man im Allgemeinen, daß das Hauptheer süblich von Leipzig über Naumburg und Jena, die schlessische Armee nördlich der Stadt den Fliehenden nachrücken solle.

Weit vernichtender als alle materiellen Verluste hatte der moralische Sindruck des Besiegtwerdens auf Napoleon und sein Heer gewirkt. Dahin war der Wahn seiner Undesiegbarkeit, dahin der Glaube der Völker an die unerschütterliche Wacht des Kaiserreiches. Alle Völker, die bisher noch hoffnungslos in den Fessellen des Gebieters geseufzt hatten, saßten den Muth sich zu befreien. Es gab keinen Rheinbund mehr, ja mit Wetteiser beeilten sich die Mitglieder desselben, ihre Krieger in die Reihen der mächtigen Verbündeten zu senden, die mit offenen Armen die neuen Mitkämpfer empfingen. Nur mit dem unglücklichen Könige von Sachsen glaubte man eine Ausnahme machen zu müssen; seine Besmühungen um Aufnahme in den Bund gegen Frankreich blieben erfolglos; er wurde vielnehr als Kriegsgefangener behandelt und nach Berlin geschickt; sein Land einstweilen durch ein russisches Gouvernement verwaltet.

Die Berfolgung hatte große Sinderniffe, die Truppen waren auf's äußerfte ermübet und fanden in ben aufgezehrten Gegenden nichts zu leben, die Wege und Bruden maren überall gerftort, und ber Feind hatte nicht nur einen ftarfen Borfprung, fondern nahm auch bald wieder gute Faffung und hielt die Nachdringenden tapfer ab. Um 20. October stellte sich die frangofische Rachhut unter bem Ronige von Reapel bei Lüten ber verfolgenden Reiterei von Caden fampfend entgegen; fie murbe gwar geworfen, und die ruffischen Reiter brachten ben Tag hindurch über 2000 Gefangene ein, allein fie erfuhren mannigfachen Aufenthalt und das übrige frangöfische Beer eilte unterdeß nach Erfurt, von wo aus Napoleon noch einmal durch erdichtete Bulletinsnachrichten fein Bolf zu täuschen suchte, und nach furger Raft weiter bem Rheine zu. Aber ichon auf bem Mariche nach bem ichütenden Strome fand Napoleon ben Weg burch einen

neuen Feind verlegt. Bir miffen, bag Baiern im Bertrage von Ried mit Defterreich fich vom Rheinbunde losgefagt und furz barauf bem Beschützer beffelben ben Rrieg erflart Unverzüglich führte jett ber tapfere General von Wrede ein baierifch-öfterreichisches Seer über Burgburg nach Sanau. Allein noch war nicht alle Rraft aus bem lowen gewichen, und mit Ingrimm, weil er gegen Abtrunnige gu fechten mahnte, marf er fich auf feine früheren Bunbesgenoffen. burchbrach am 30. und 31. October ihre Beerhaufen und machte fich jum ungeftorten Rudzuge freie Bahn. Um 1. und 2. November gingen die Trummer bes frangofischen Beeres, nur noch 60,000 Mann ftart, über den Rhein; mas Napoleon noch dieffeits befett hielt, mar nun balb verloren. Bis auf einige feste Stabte, Die gleichfalls, wie Stettin, Lübed, Torgau, Erfurt, burch Capitulation noch in biefem Sahre fielen, mar gang Deutschland wieder frei; allein mas noch ben iconften Schlug biefes großen unvergeflichen Jahres machte, mar, bag in den letten Tagen beffelben, Blücher fogar in ber Mitternachtoftunde bes 31. December, die Berbundeten den Rhein zu überschreiten begannen, um jett ben Rrieg in die eigenen Staaten ihres langjährigen Bebrückers ju tragen.

# Epilog.

Bir wollen frei fein, wie bie Bater maren!

Auch auf den Feldern von Sachsen, wie auf denen von Rußland, auch an der Pleiße und Elster, wie an der Beressina und dem Dniepr hatte die Vorsehung sichtlich gewaltet!
— Nun sieh noch einmal zurück auf das geknechtete und zerrissene Deutschland, auf das Land, das keine freien Männer, das nur Sclaven hatte, und dann sieh Dich nun selbst und Deine Umgebung an und erkenne, daß ein Jeder in seinem Beruse und nach seinen Krästen mitzuwirken habe, damit der deutsche Name hochgeachtet bleibe und nicht wieder untergehe in trauriger Zersplitterung und in trostloser Selbstersteischung. Sie sind angedeutet worden, jene Klippen, welche wir zu vermeiden haben, jene Felsen, an denen jeder gesetzliche und versassungsmäßige Zustand scheitern muß. Die Böswilligen sehlen nicht, die uns der Gesahr näher führen möchten.

So sei uns benn bas fünfzigjährige Andenken an ben Geschützdonner von Leipzig selbst eine bonnernbe Mahnung an bas, was Deutschland zu thun hat. Es giebt Biele, bie

ba glauben, nur im Bunde mit anderen Mächten das Heil zu finden, die da glauben, daß der französische oder rufsische Riese uns überwältigen und verschlingen werde, wenn wir es wagen sollten, ihren Anmaßungen zu widerstreben. Diese Bielen aber sind Kinder der Welt, sie wissen nichts von der Allmacht des Geistes Gottes, sie haben kein Verständniß der Geschichte, weder der der Weltgeschichte überhaupt, noch der Deutschlands insbesondere.

In der wahren Frömmigkeit, in der treuen Anhänglichskeit an die Fürsten, in der Achtung vor dem Gesetze und vor sich selbst und endlich in der Wahrnehmung, daß der deutsche Charakter auch in den Zeiten der Trennung und der Noth nicht ganz entartete, sondern oft im Drucke nur desto größere Schnellkraft gewann, hierin liegt die Hoffnung, daß die Hand der Vorsehung sich auch ferner nicht von einem Lande abwenden werde, dem sie ihr Walten seit zwei Jahrstausenden so oft geoffenbart. Und in dieser Hoffnung wollen wir leben nach dem Troste des Dichters:

"In allen Dingen Bft beffer hoffen als Berzweifeln."

# Carl Fürft zu Schwarzenberg.

Reizoul flinget des Ruhmes lodender Silberton In das schlagende Derz, und die Unsterblichkeit Ift ein großer Gebante, werth, In bes Schweißes der Edeln werth, Klovftod.

Ebenfo wie die Rriegstunft bie Grundfeste politischer Macht, so ift die Tugend der Tapferkeit die nie aufhörende Bedingung des Beftehens ber Bolfer und Staaten, in beren erften Gründung, wie in ihrer fpateften Fortdauer. Rriegstunft, genau ben Fortschritten ber allgemeinen Ausbilbung verbunden, verfeinert die ursprünglich roben Elemente jener Tugend in geistige Birtfamteit; der Feldherr ift ihre höchste Darstellung; ihm sind die roben Rrafte dienend unterworfen. Allein es geschieht, daß plötlich jene Unterordnung wechselt, und auch hochgebildete Zeit wieder zu den Elementen buntler Naturgewalten Sulfe fuchend gurudtaucht, und ihnen alle gebildeten Rrafte willig untergiebt. Dann feben wir Bolfshelben, in welchen die bamonischen Mächte der Daffe jur mythologischen Geftalt werben, und die Schickfale ber Bölfer fich zwischen Rettung und Untergang entscheiden. Gine folche Erscheinung ftellt Fürft Schwarzenberg bar, beffen Beruf

und Emporfteigen ju folder feltenen Größe uns jum Schluß biefer Arbeit in Rurge gu fchilbern gestattet fein mag.

Carl Fürst zu Schwarzenberg, einem ber ältesten unter ben Fürstengeschlechtern Deutschlands angehörend, wurde ben 15. April 1771 in Bien geboren; sein Bater war ber im Jahre 1789 gestorbene Fürst Johann Friedrich, seine Mutterbie 1797 gestorbene Fürstin Eleonora, geborne Reichsgräfin von Dettingen-Ballerstein.

Bon ber Wiege auf zum Golbaten bestimmt, entwickelte fich fcon zeitig in dem jungen Fürften die Luft an Allem, was auf die Geschäfte bes Rrieges beutete, boch lag er gleich= zeitig auch mit dem größten Gifer ben Wiffenschaften, namentlich ber Mathematit und Geschichte, bann ber Erlernung von Sprachen und fpater noch dem Studium der Philosophie ob. Noch nicht fiebzehn Jahre alt, erfolgte am 29. December 1787 feine Ernennung zum Lieutenant im Infanterie-Regiment Wolfenbüttel, in welcher Stellung er mit fo großem Muthe dem zwischen Defterreich und der Türkei ausgebrochenen Rriege an ber Seite Lach's, feit 1789 Loudon's, bei= wohnte, daß ihn Raifer Joseph II. bereits am 14. November 1789 jum Sauptmann und Compagnie-Chef beforberte. Auf feinen Bunich als Rittmeifter zur Cavallerie verfett, avancirte er am 21. August 1790 jum Major, befand fich in bemfelben Sahre ale erfter Bachtmeifter ber Arcieren-Leibaarde bei den Rronungefeierlichkeiten Raifer Leopold's in Frankfurt, und wohnte bann fammtlichen Feldzügen gegen Frankreich feit bem Jahre 1791 bis zu bem am 9. Februar 1801 gu

Luneville geschlossenen Frieden bei. Der Umgang mit den größten Feldherren jener Zeit, mit dem Herzog von SachsenTeschen und vorzugsweise mit dem unsterblichen Erzherzoge Carl ist nicht ohne großen Einfluß auf den jungen, thatensüchtigen Fürsten geblieben. Man geht niemals aus dem Berkehr mit bedeutenden und gleichgesinnten Menschen hervor, ohne deren Einfluß zu spüren, ohne in den Strahlen, die von ihnen ausgehen, zu reisen. Wenn wir von einem von uns verehrten Genius das bestätigen hören, was in unsrem Herzen lebt, so giebt uns das neuen Schwung und neue Kraft. Aber dieser natürliche Proceß ist weit von Nachahmung entsernt; er blieb es vor allem bei Schwarzenberg, der durch das ganze Leben seine volle Sigenthümlichkeit bewahrte.

Schnell hatte der Fürst die Stufen zur höchsten militärischen Stellung erstiegen; sein Muth, seine Umsicht waren nicht unbelohnt geblieben. Als Oberstwachtmeister in dem Chevauxlegers-Regiment Latour in das Feld gezogen, war er am 13. Februar 1793 zum Oberst-Lieutenant und Commandeur dreier Divisionen des Ulanen-Freicorps, am 30. Januar 1794 zum Oberst und Commandeur des Cürassier-Regiments Wallisch, gleich darauf am 23. Februar zum Commandeur des Cürassier-Regiments Zeschwitz, am 10. August 1796 zum General-Major und endlich am 4. September 1800 zum Feld-marschall-Lieutenant ernannt.

Mit größter Frende gedachte Schwarzenberg während ber übrigen Zeit seines viel bewegten Lebens der glanzenden Waffenthaten dieser ersten Feldzüge; er gedachte der hohen Achtung, die er feinen vorgefetten Commandeurs, ber Liebe und Berehrung, die er untergebenen Officieren und Goldaten abgerungen hatte; er gedachte endlich auch der fonderbaren Fügung, daß zu berfelben Zeit, in welcher er in ben Diederlanden mit feinen Ulanen die fcutenbe Borbut des Beeres bildete, Blücher, der fünftige Feldherr, als Dberft gleichfalls bie deckende Avantgarde ber in ben Niederlanden befindlichen Breugen ausmachte. Doch auch Erinnerungen der Wehmuth aus jener Beit follten bem Fürften nicht erfpart werben, benn neben dem Berlufte feiner heifigeliebten Eltern und bem eines vielgeliebten ihm völlig ähnlichen Bruders, ber, als Rittmeifter im Regiment Lobkowig = Chevauxlegers an ber Spite feiner Schwadron am 18. October 1795 vor Mannheim tödtlich vermundet, bald darauf zu Beinheim ftarb, hatte er auch das Unglud, wiederholentlich mit feinem Pferde ju fturgen und, wie von Bielen behauptet wird, fo felbft die Quelle ju feinen fpateren forperlichen Leiben gu legen. war im October 1794, in der Zeit der Schlacht bei Batignies, als fein Bferd nach einer Melbung, die er über die Stellung des Feindes an ben Generalquartiermeifter Bringen Sohenlohe abgeftattet, ichenete, ftieg und fich überichlug. Fürst stürzte auf den Ropf und fo schwer mar der Fall, daß er befinnungslos liegen blieb und erft nach langerer Beit, und da er bereits jum Leben und gur Sprache gurudgebracht worden, feiner Ginne wieder machtig wurde.

Während des Zeitraumes seit dem Abschlusse des Luneviller Friedens bis zum Kriege von 1805 finden wir Schwargenberg, nachdem er im August 1801 von einer Reise nach Betersburg, behufs der Ueberbringung von Glüdwünschen feitens des öfterreichischen Sofes an den nach Baul's I. Tobe ben ruffifchen Thron bestiegenen Raifer Alexander, gurudgetehrt, abwechselnd in Wien und auf seiner Berrichaft Worlit in Böhmen, die er, nach einer Berabredung mit seinem alteren Bruder, bem regierenden Fürften Joseph, ftatt ber ihm in Steiermart zustehenden Guter übernommen hatte. Dort im Dienfte ber Baffen, hier in ftiller Burudgezogenheit, bem Studium der Bolitit und höheren Militarmiffenschaften, sowie ber Berichonerung feines ländlichen Bohnfites obliegend. Nach bem Brande, ber bas gange Schloß in Worlit in Afche gelegt, gefiel fich ber Fürft barin, ben Bau eines neuen, fowie die nächsten Anlagen, Berbefferungen in Wald und Feld felbft ju leiten. Die Runft hat fich hier ber Ratur vermählt, eine finnige Stille tritt an die Stelle der fühlern Residengluft. Rein Wunder! dag der auch für die Reize der Natur empfängliche Fürft an ber Geite feiner edeln Gemablin, der verwittmeten Fürftin Efterhagh, gebornen Gräfin von Sobenfeld, mit welcher er fich am 27. Januar 1799 vermählt hatte, fo gern an ber Stelle feiner eigenen Schöpfung weilte.

Durch Handbillet des Kaifers am 18. Marg 1805 zum Bice-Prafidenten des Hoffriegsraths ernannt, vertauschte er schon im Herbste besselben Jahres die Stille des Landlebens mit dem Geräusch der Baffen. Die Wahrheit des Dichterworts:

"Der Mensch, ber zur schwankenden Zeit auch schwankend gesinnt ift. Der vermehret das Uebel und bereitet es weiter und weiter"

immer erkennend, trieb es ihn unwiderftehlich gum Sandeln, fobald die politischen Berhältniffe daffelbe bedingten. Jest war von Reuem der Rrieg mit Frankreich ausgebrochen, Feldmarschall-Lieutenant Baron von Mack führte das öfterreichische Heer über ben Jun und Schwarzenberg gögerte nicht, den Befehl über einen Theil beffelben, 30 Bataillone und 28 Schwadronen, zu übernehmen. Das Unglück Mad's bei Ulm ift befannt; vergeblich hatten Schwarzenberg sowie ber Erzherzog Ferdinand demfelben vorzubeugen gesucht, es blieb dem Fürften nur der Ruhm, durch flammende Anftrengung und unfägliche Strapagen ben Erzherzog fowie etwa 1800 Reiter mitten durch die ihn umdrängenden und umwogenden Feindesmaffen gerettet zu haben. Den blanken Stahl in der tapfern Fauft, dem Feinde immer scharf in die Gifen reitend, erreichte diese tapfere Schaar, nachdem fie in acht Tagen über funfzig deutsche Meilen zurückgelegt, am 22. October bas rettende Gaer; jeder biefer Belben pries laut fein Beichick, als das traurige Loos der braven Cameraden vor Ulm befannt murbe.

In der düstersten Stimmung, nur trostlose Bilder der Zukunft in seinem Geiste gewahrend, folgte der Fürst, noch frank, an der Seite seines und des Kaisers von Rußland, der Armee nach Mähren. Der 2. December 1805, ein noch größerer Unglückstag für die österreichischen und die mit ihnen verbündeten russischen Waffen, die Schlacht bei Austerlitz, schlug seinem Herzen neue Wunden, die um so schwerzender waren, als seiner Voraussagung des ungünstigen Ausganges

der Schlacht dies Mal keine gebührende Berücksichtigung geworden war. Ein Trost nur blieb ihm; er fand ihn in dem
lebhaften Wunsche der Armee, in dieser Zeit der rathlosen
Berwirrung ihr Anhaltspunkt zu sein. Und in der That,
einen Würdigeren hätte man hierzu nicht finden können; das
bewies der Fürst auf's Neue, als er in einem elenden Nachen
über die mit Eis hochgehende Donau sich in das Hauptquartier des Erzherzogs Carl sizchen wollte. "Mein Leben gilt
mir nicht höher als mein Auftrag, ich set; es willig daran",
sagte er zu den von der Uebersahrt abmahnenden Schiffern,
die nun begeistert durch solchen Muth das Wagniß mit den
Worten unternahmen: "Nun denn, in Gottes Namen, wenn
Sie ' Shrige wagen, was liegt an unserem."

sider Willen mit dem Commandeurfreuz des hohen nemel ienordens geschmückt, und auf seinen Wunsch der Vicestem intenstelle des Hoffriegsraths enthoben, verlebte Schwarseg den Sommer des Jahres 1806 in Ruhe auf seinen Gütern in Böhmen, folgte mit sebhafter Spannung den Rüsstungen Preußens und unterstützte, als dies der Gewalt des französsischen Kaisers unterlegen, die im Innern Desterreichs begonnenen Rüstungen mit voller Begeisterung. Doch, das Geschick wollte ihn nicht zum Zeugen der unglücklichen Ersöffnung eines neuen Krieges werden lassen; seinen eigenen Willen jeder Zeit dem seines Kaisers unterordnend, nahm er am Schluß des Jahres 1808 den ihm auf besondern Wunsch Alexander's angetragenen wichtigen Gesandtschaftsposten in St. Betersburg an, erwarb sich auf demselben die Freundschaft

bes nordischen Herrschers und verließ, als der zwischen Desterreich und Frankreich ausgebrochene Kampf die Beziehungen seines Vaterlandes zu denen Rußlands ungünstiger gestaltete, am 23. Mai die russische Hauptstadt, um noch Theilnehmer an dem helbenmüthigen Kampfe des österreichischen Heeres bei Wagram zu sein und dann durch den Frieden zu Wien auch diese Krastanstrengung seines Vaterlandes als vergeblich gewesen zu sehen.

Schon por ber Abreife nach St. Betersburg jum Ritter bes golbenen Blieffes ernannt, erfolgte jett mit Rucficht auf feine unermübliche Thätigkeit um bas Wohl bes Raifers und Baterlandes, die Beförberung jum General ber Cavallerie, gleichzeitig aber auch die Beftimmung zu einer neuen, fcmeren und fünftlichen Rolle : ju der eines Botichafters am Sofe bes Mit stummer Unterordnung feiner Bunfche aid of Siegers. nach Baris, wo er in ben letten Tagen des Novembers 18 anlangte. Neu mar ihm dies Berhältniß, in den friedlich. Formen als Gefandter bem Danne gegenüber zu ftehen, bem er bisher nur mit den Waffen in der Sand entgegengetreten, aber es raubte ihm seine Unbefangenheit nicht. Und so groß war feine Begabung, fich auch in die schwierigften Lagen bes Le= bens zu finden, bag er fich in furger Beit und vorzugsweise nach bem harten Schlage, ber ihn und die Seinigen burch ben Berluft ber Gemahlin feines geliebten Brubers, ber ebeln Bauline, gebornen Fürstin von Aremberg traf, die ein Opfer bes Brandes murbe, ber am 1. Juli 1810 ben Saal vernichtete, in welchem er zu Ehren ber Raiferin Marie Louise.

Tochter bes Kaisers von Desterreich, ein glänzendes Fest gab, ber besondern Zuneigung Napoleon's zu erfreuen hatte.

Doch nicht lange follte feine friedliche Miffion mahren; am 14. Märg 1812 unterzeichnete er mit bem Bergoge von Baffano ben Bertrag, burch welchen Defterreich fich verpflichtete, mit 30,000 Mann Sulfstruppen dem Rampfe Rapoleon's gegen Rufland beiguwohnen, und reifte zu Unfang bes Monats Mai nach Wien, um dem bestimmten, feiner perfonlichen Rudficht Raum gebenden Befehle feines Raifers nachzukommen und den Oberbefehl über jene 30,000 Mann au übernehmen. Diese neue Stellung war schwierig, boch Schwarzenberg mar ihr gemachien, und fo fehr hatte er fich die Achtung Napoleon's errungen, daß diefer noch mährend des Feldzuges feine Beforderung zum Feldmarichall vom Raifer von Defterreich erbat, die auch am 2. October erfolgte. Eine felfame Fügung bleibt es, bag Rapoleon gleichsam felbit die Baffe fcmieden mußte, die fpater ben Bau feiner Siege zertrümmern follte. Der Feldzug von 1812 hatte ben Fürften jum Geldherrn gereift; er hatte vor Allem feinem Scharfblick Gelegenheit gegeben, gang in bas Wefen ber frangofischen Kriegeführung einzudringen, ihre Borguge, ienihre Mangel zu erfennen. Bon ihm erwarteten die nach Ablauf bes Baffenftillstandes im August 1813 verbündeten Monarchen Defterreichs, Preugens und Ruflands, als fie ihm die Oberleitung ihrer Beere anvertrauten, dag er die widerftrebenden Elemente binden und dem gestellten Biele entgegen führen werbe. Seiner ruhigen Besonnenheit und seinem

starken Arm übergaben sie vertrauensvoll die aufgebotene Kraft; in seine Hand legten sie die Geschicke ihrer Bölker, die Sicherheit ihrer Throne.

Schwarzenberg erfannte die ungeheuere Laft der ihm qugedachten Rolle, aber er folgte willig dem Rufe, als einem von der Vorsehung ausgehenden, und von Worlif, wohin er fich nach der Rückfehr von Baris, bas ihn nach Beendigung des Feldzuges von 1812 noch einmal als Boten bes Friedens in feinen Mauern barg, begeben hatte, reif'te er gur Urmee ab, um den ihm übertragenden Oberbefehl zu überneh-Seine Thätigfeit mahrend des Feldzuges von 1813 men. ift uns bekannt; die Monarchen hatten fich weder über seine Kähigfeiten, noch über seine sonstigen berrlichen Gigenschaften getäuscht, baber beeiferten fie fich benn, ihm nach bem Siege von Leipzig Zeichen bes tiefgefühlteften Dankes auszudrücken. Es war ein ergreifender Anblick, als die Raifer von Defterreich und Rufland, wie ber König von Breufen, umgeben von einer großen Angahl Generale und Officiere, unter leberreidung des Großfreuzes des Therefien-Ordens, des ruffifchen heiligen Georgs- und des preußischen Schwarzen Adler-Ordens bem Gürften zu dem erfochtenen Siege Blück wünschten, wie Wefer und Blücher mit Innigfeit einander begrüßten, und wie der Oberfeldherr bann in feiner fteten Bescheidenheit diesen Suldigungen mit den Worten begegnete: "daß er nur Beringes zu dem großen Resultate beigetragen, daß er den Befehlen der Monarchen, die er treu erfüllt, den Feldherren und den Rriegsheeren den Sieg zu danfen habe."

Am 5. Mai 1814, nachdem er das große Werf vollbracht, nachdem er die Heere halb Europa's siegreich in die französische Hauptstadt geführt, kehrte er mit Sehnsucht nach den Seinen in die Stille seines ländlichen Wohnsiges in Böhmen zurück. Sein dankbarer Kaiser aber häuste neue Beweise der Anerkennung zu den früheren; er beschenkte den Kürsten mit einem bedeutenden Jahrgehalt und mit der Herrschaft Blumenthal im Banat, mit welcher die Erbsolge für die männliche Linie verbunden wurde, er ließ ihm endlich die Wahl, in das Herzschild seines Wappens das der Stadt Paris oder das österreichische Wappen, für welches letztere sich Schwarzenberg entschloß, auszunehmen.

Spät Albends und unerkannt fuhr der Fürst in die öfterreichische Hauptstadt ein, als die mit llebernahme der Präsidentenstelle des Hostriegsraths verbundenen üblichen Feierlichseiten ihn dahin zu gehen nöthigten. Aber grenzenslos war der Jubel, als er am 30. Juni 1814 in seierlichem Zuge sich nach dem Hostriegsrathsgebäude begab und noch unermeslicher wurde er gelegentlich des großartigen militärischen Festes, welches Kaiser Franz am 18. October, also am Jahrestage der Schlacht bei Leipzig, in den herrlichen Prateralleen veranstaltete. Unter dem Donner der Geschütze sügte Kaiser Alexander von Rußland den drei Toasten Kaisers Franz, "auf das Wohl der Gäste, auf das sämmtlicher Feldsherren und der verbündeten Heere" den vierten auf das Wohl des Fürsten Schwarzenderg hinzu.

Dhne Zeichen von Unruhe vernahm der Fürst die gang

Europa in Aufregung versetzende Nachricht der Landung Napoleon's von der Insel Elba; sein heller Blick ließ ihn das Ende jenes Wagnisses schon dei Beginn desselben erkennen. Noch einmal, am 9. Mai 1815, verließ er sein stilles Schloß Worlik, um für den Frieden und das Glück der Bölker das Schwert zu ziehen, und schon am 17. Juli führte er die österreichischen Heere zum zweiten Male in die Hauptstadt Frankreichs. Wellington und Blücher hatten die Gesschieß Napoleon's dei Waterloo mit krästigem Schlage zur Entscheidung gebracht; dem Fürsten gebührt der Ruhm, für alle Fälle diesenigen Maßregeln getrossen zu haben, die ein günstiges Resultat in fürzester Zeit in Aussicht stellten.

Nach einem Aufenthalte von einigen Wochen verließ Schwarzenberg Paris, besuchte noch die Sieger von Waterloo und begab sich dann über Dijon, wo der Kern des österreichischen Heeres gesammelt wurde, nach seinem Schlosse in Böhmen zurück. Er beschleunigte seine Reise, da er in Erschrung gebracht, daß der Kaiser von Rußland ihn auf seinem Tusculum mit einem Besuche überraschen wollte, und erreichte Worlif schon am 12. October, sünf Tage nach der Abreise von Dijon. Drei Tage später tras denn auch der Kaiser Alexander auf dem Schlosse ein und eben so wenig als früher versäumte der zartsinnige Monarch jeht gleichfalls nicht, dem Fürsten von Neuem die Beweise seiner größten Achtung zu geben.

Seche glückliche Wochen verlebte Schwarzenberg im Rreise seiner Familie in Böhmen, dann riefen ihn dienstliche

Angelegenheiten im Januar 1816 nach Italien; endlos war ber Jubel, ber ihm auch hier in allen Orten, die er betrat, entgegentönte, aber seit dem Aufenthalte in Maisand war seine Heiterbeit dahin; ein neuer schwerer Schicksalssichlag hatte ihn getroffen: seine geliebte Schwester Caroline, vermählte Fürstin Lobkowitz, war ihm durch den Tod entrissen worden.

Mit brechendem Herzen kehrte er nach Böhmen zuruck, von wo ihn noch zweimal, im August und October 1816, Dienstgeschäfte nach Wien riesen; bann nahete er sich mit schnellen Schritten dem Ende seines vielbewegten Lebens.

Doch ehe wir uns der schmerzlichen Aufgabe unterziehen, auch diesen, den letzten und traurigen Zeitabschnitt zu schilbern, wollen wir noch mit wenigen Worten das Aeußere des seltenen Mannes vorführen, wie es uns Protesch, der längere Zeit in der Nähe des Fürsten weilen zu dürfen das Glück hatte, in seinen "Denkvürdigkeiten" beschreibt.

"Schwarzenberg war von Gestalt groß, in seinem Mannesalter beleibt, boch gewandt und schnell in seinen Bewegungen.
Der Gesammteindruck seines Neußern versprach viel, ohne
die Erwartung nach Mehrerem aufzuheben. Die Haltung
zeigte von Würde und Reinheit. Das schwarze Auge strahlte
von Geist und Kraft und unnennbarer Milbe, die auch über
alle Theile seines Gesichts ausgegossen war, und am meisten
am Munde sich wieder fand. Stolz und Demuth vermählten
sich in seinen Zügen und breiteten hohen Adel darüber aus.
Sein Körper war äußerst empfindlich, beinahe von krankhafter

Reizbarkeit seit frühester Jugend. Im Anzuge liebte er Gesschmack, und die geringste Bernachläffigung war ihm unersträglich.

Bon allen Bilbniffen bes Feldmarschalls ift keines ähnstich. Große und kleine Meister haben vergeblich versucht, seine Züge aufzusafsen, und treu wieder zu geben. Gerard und Isaben haben unwillkürlich einen Franzosen aus ihm gemacht; Lawrence einen Engländer; aber jedem ist seine Eisgenthümlichkeit entwischt."

So weit Brokesch. Und nun zurud zur Bollendung unserer Schilderung, damit wir die Ruhe bes theuern Todten nicht länger stören.

Am 13. Januar 1817, Morgens 4 Uhr, ward Fürst Schwarzenberg ganz plötzlich auf ber rechten Seite vom Schlage getroffen, so daß man ernstliche Besorgnisse um sein Leben hegte. So Biele damals, als diese Trauerkunde laut wurde, auch seiner vor dem Herrn gedachten, — ein ander Gebet hatten sie nicht, als "nimm ihn nicht hinweg aus der Blüthe seiner Jahre". Und wirklich schien es, als sollte diese einstimmige Bitte Erhörung sinden. Die Lähmung wich mehr und mehr, der Körper gewann wieder Stärke und bald konnte der Fürst, wenngleich mit Mühe, seinen Geschäften wieder vorstehen. Eine im Juni in Carlsbad unternommene Kur, während welcher er zur größten Freude seinen hochherzigen Kampsesgenossen Blücher wiedersah, später dann, im August, der Gebrauch der Teplitzer Bäder schienen anfänglich einen heilsamen Einssluß auf das Leiden zu üben, aber obschon

in den Jahren 1818 und 1819 wiederholt, vermochten diefe Ruren das Uebel doch nicht von Grund aus zu heben. ftand der Fürst auch noch in diesen Leidensjahren den Beschäften feiner Stellung vor und wohnte felbit Jagden und Truppenübungen bei, allein immer beutlicher that fich ber Wille der Borfehung fund, ihn, den Befreier Deutschlands aus frangofischer Zwingherrschaft, nicht die Segnungen bes theuer erfauften Friedens genießen zu laffen. Der im Marg 1819 erfolgte Tod des aufrichtig von ihm geliebten Fürften Morit Lichtenstein, bann gleichfalls bas Binfcheiben Blucher's und endlich der ftete Bedanke an ben Berluft fo vieler theueren Familienmitglieder, bas Alles machte die gefährlichsten Gin= drücke auf die Leiden des Fürsten. Im letten Biertel des Jahres 1819 fehrten beftige Rückfälle ber Rrantheit ein, welche die Fähigkeit jum Sprechen und Denken bedeutend herabsetten und das Schlimmste befürchten ließen. In diesem traurigen Zuftande fand ihn das Jahr 1820; es follte fein Befchick zur Erfüllung bringen. Begleitet von feiner Bemahlin, einigen Officieren und einem Urzte und gefolgt von feinen zwei jungeren Gohnen, jog er, weniger Genefung als Erleichterung suchend, im Frühjahr 1820 über die Gefilde von Rulm und Dresden nach Leipzig, wo er am 19. April anlangte. Als er ber Stadt fich wieder nahete, die jest im Glanze der Nachmittagssonne ihm friedlich und freundlich zulächelte, da erheiterte fich noch einmal fein Blid; Geift und Rörper ichienen bei bem Betreten ber Statte feines Ruhmes gleichmäßig zu erftarten. 3m Dai bezog er ben Garten ber

Mildinsel unfern ber Dresbner Strafe, und noch einmal hatte es ben Unichein, als follte Soffnung auf Genefung nicht ausgeschlossen sein; die Lähmung minderte sich, wenn auch die Fähigfeit zum Sprechen nicht gang guruckfehrte, ber Beift ermachte zu frischem Leben mit ber erwachenden Natur und erhielt neue Nahrung aus einer großen Bergangenheit. Emfig befuchte ber Fürst so manches Blätchen, welches ihm in ben Tagen ber Schlacht Erholung geboten hatte, und auch ben Monarchenhugel bestieg er, um mit erheiterten Blicken von dieser benkwürdigen Bobe aus noch einmal die Bergangenheit mach zu rufen. Während bes Commers nahm er noch gern Besuche an, und außer bem Könige von Breuken. bem Großherzoge von Weimar und dem Fürsten von Unhalt. begrüßten noch manche Waffenbrüder jener Seldenzeit ben großen Felbheren wieber, ber jest willenlos auf feinem Schilde ruhete. Seit ber Mitte bes Juli aber gestatteten bie in immer fürzeren Zwischenräumen wiederfehrenden Ausbrüche bes unheilbaren innern Leidens die täglichen Ausfahrten nicht mehr, und die Liebe ber Seinigen füllte ben engen Rreis eines einfachen ftillen Lebens aus.

Ubam Müller, ber in Leipzig öfters in der Rähe des Fürsten weilte, schildert uns in der "Wiener Zeitschrift für Kunst und Literatur" die letzten Tage des hohen Kranken mit so ergreisender Wärme, daß seine eigenen Worte hier einen Platz sinden mögen: "Am 1. October, als wenn die Luft des Siegesmonats tödtlich auf ihn einwirke, erfolgte ein höchst bedenklicher Rückfall in die Hauptkrankheit. Nachdem sich die

erften Sturme beffelben gelegt, außerte ber Felbmarichall ein dringendes Seimweh nach Böhmen, und die lebhaftefte Beforgnif, in Leipzig, und nicht in bem geliebten Baterlande ju fterben. - Alle Anftalten jur Abreife murben gemacht; aber eine Spazierfahrt von einer Stunde bewies, baf bie Rrafte nicht ausreichten, um die nächste Boststation zu erreiden. Am 7. ichien alle Soffnung zu verschwinden. Dit vollem Bewuftsein, welches ihn überhaupt, bis jum 13. niemals anders als auf einige Augenblicke verlaffen hatte, empfing er die beiligen Sterbefacramente und den Troft ber Religion. Ginige Linderung ftellte fich ein. Man benutte fie, ben hohen Rranten in die Stadt zu bringen, mo bereits feit langerer Reit Seine Majeftat ber Ronig von Sachsen ihm Ihre eigene Wohnung im großen Thomaischen Sause am Martte eingeräumt hatten. Die unfreundliche Jahreszeit aeftattete ben Aufenthalt in einem leicht gebaueten Gartenhause nicht länger. Seine letten Blicke follten auf die Stelle ber Welt fallen, wo ihn Taufende am 19. October 1813 an der Seite ber brei Monarchen zuerft ale ben Befreier von Deutschland mit Jubel begrüßt hatten."

Der Zustand verschlimmerte sich von Stunde zu Stunde, und alle Kunft ber Aerzte vermochte dem Tode nur eine kurze Frist abzuringen. Am 15. October Abends, einige Minuten nach ein Viertel auf 10 Uhr, endete die irdische Laufbahn des fürstlichen Helden. Er starb in den Armen seines herbeigeeilten ältern Bruders, im Beisein seiner Gemahlin, seiner Schwester Eleonore, seiner Nichte Therese,

Fürstin von Lobsowit, seiner zwei jüngeren Sohne, seiner Begleitung und Dienerschaft. Der älteste Sohn, Fürst Friedrich, aus Ungarn herbeigeeilt, kam zu spät, um Zeuge dieses erschütternden Ereignisses zu sein; er mußte seine Klasgen mit allen Denen vereinen, die nach bangem Harren um das Wohl des hohen Kranten nun bei der Kunde "der Tobesengel habe ihn schon angerührt" versucht waren mit dem Apostel zu sprechen: "Ach Herr! warum hast Du uns das gethan?"

Wir wollen es nicht versuchen, das Leid zu schildern, welches das Hinscheiden des edlen Fürsten in den Herzen seiner Familie, in den Herzen aller Derer, die ihm nahe standen, hervorrief; nur aussprechen wollen wir es, wie wohl selten ein Schmerz in so tieser und zugleich allgemeiner Weise sich geltend gemacht hat, als dieser. Der ernste christliche Sinn, die glaubensvolle Standhaftigkeit, mit welcher der Dahingeschiedene die anhaltende und schwere Krankheit der letzten Jahre getragen hatte, mußte für die Hinterblienen und Freunde den Trost ausmachen, welcher über das Irbische, ja selbst den Ruhm hinaus, die Früchte alles Wirstens in dem Unendlichen und Ewigen sinden läßt.

Am 19. October, ju derselben Stunde, in welcher Fürst Schwarzenberg sieben Jahre zuvor die siegreichen Wafsen der Berbündeten nach Leipzig hineingetragen, trug man nun seine irdischen Reste in feierlichem Zuge aus eben der Stadt hinaus, um sie dem Wunsche des Berewigten gemäß auf heimathlichem Boden zur Ruhe zu bestatten.

Sächsische Truppen geleiteten die Leiche bis zur böhmisschen Grenze; dort übernahmen sie öfterreichische Krieger und führten sie über Prag nach Wittingau, wo sie einstweisen und so lange verblieb, die Familiengruft in Worlik bereitet war.

"hier schlummert er nun bis jum jüngsten Tag, Da Gott ihn ju Freuden erwecken mag."

Frieden seiner Asche! Doch wenn je ein Ehrgeiziger wiederum die gierige Hand nach deutschen Gauen ausstreckeu und uns durch eigene Schuld unter das Joch der Knechtsschaft beugen sollte, dann mögen die Worte Virgils: "exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor" auch für unsern Helden ausgerufen sein, dann möge auch aus seiner Todtenasche ein Rächer auferstehn.

# Beilage I.

LETTRE DE S. M. LE ROI DE BAVIÈRE A S. M. L'EMPEREUR DE RUSSIE.

Monsieur mon frère et beau-frère,

La lettre que V. M. J. m'a fait l'amitié de m'écrire m'a procuré une satisfaction d'autant plus vive qu'elle contient des assurances si précises des sentiments pour ma personne et pour mes états qu'elle a bien voulu me répéter plus d'une fois, et auxquelles je n'ai cessé d'attacher le plus grand prix. C'est par une suite bien naturelle de la confiance entière, et de la juste reconnaissance qu'elles m'inspirent, que je ne fais aucune difficulté de m'en rapporter entièrement à elle pour tout ce qui concerne mes intérêts, et ceux de mon peuple.

Etranger, à tous les titres, à une guerre, qui en contrariant toutes mes inclinations personelles ne pouvait m'offrir que des périls, des dépenses, je n'en ai

pas moins rempli, avec une fidélité scrupuleuse, les engagements que j'avais contractés dans d'autres tems, et sous des autres auspices, et que j'avais partagés avec presque toute l'Europe. Aujourd'hui, que toutes les circonstances concourent à me dégager de ces obligations, je ne puis que me féliciter de pouvoir rétablir des rapports que j'aurais si sincèrement souhaité ne voir jamais interrompus. Je n'ai qu'un voeu à former, c'est le prompt rétablissement d'une paix solide et durable, dont mes sujets, autant et plus que d'autres, éprouvent le besoin pressant, et la conversation intacte des états que je possède. Je concourerai avec zèle, suite, et de tous mes moyens à tout ce qui pourra conduire à ce double but. J'ai déjà envoyé au corps du Général Raglawich l'ordre de revenir en Bavière. Il n'y a eu jusqu'ici aucune hostilité d'exercée entre mes troupes et l'armée autrichienne du Prince de Reuss. Le Général Wrede a depuis long-tems l'ordre précis de s'abstenir de tout mouvement offensif. Il serait facile de prolonger cet état de tranquillité tout naturellement établi jusqu'à ce qu'on puisse s'entendre ultérieurement au sujet de nouveaux rapports sur lesquels l'appui et l'intervention de V. M. J. auront une influence si puissante.

Veuillez, Monsieur mon frère et beau-frère, être bien convaincu que j'irai au devant de ce moment heureux pour moi avec un empressement qui n'est que la suite bien naturelle de l'attachement sincère, et de la haute considération avec les quels je suis, etc.

(signé) Maximilien Joseph. Nymphenbourg le 10. Septbr. 1813.

#### A

Monsieur mon frère et beau-frère S. M. J. l'Empereur de toutes les Russies.

# Beilage II.

#### RÉPONSE DE L'EMPEREUR DE RUSSIE AU ROI DE BAVIÈRE.

Monsieur mon frère,

La réponse de V. M. vient de m'être remise. Les dispositions qu'elle m'annonce, la confiance précieuse qu'elle me témoigne, m'ont vivement touché. V. M. ne régrettera jamais de s'être livré avec un tel abandon aux sentimens que je lui porte. Uni avec l'Empereur d'Autriche par les liens les plus indissolubles je n'hésite pas à accéder à toutes les propositions qu'il va faire à V. M. et à donner ma garantie aux transactions qui en seront le résultat. Le retour d'un ordre de choses qui assure à l'Europe un long intervalle de paix et de bonheur, forme le but vers lequel tendent tous nos efforts. Je regarde la force et l'indépendance des puissances intermédiaires comme le premier moyen de l'atteindre. Cette importante

considération rend indispensable que les frontières de l'Autriche soient mieux établies sous le rapport militaire, ce qui ne saurait être obtenu que par des arrangemens à prendre avec V. M. Elle envisage sans doute, l'état actuel des choses d'un point de vue trop élevé pour ne pas en être convaincu, et moi je suis trop franc pour ne pas m'expliquer envers elle sans la moindre réserve sur un objet aussi délicat. Mais l'indemnisation la plus complette, calculée sur les proportions géographiques, statistiques et financières du pays cédé, sera formellement garantie à V. M. a fin qu'un parail échange ne puisse même que tourner à son avantage, car elle ne se désairirait que de celle de ses provinces qui ne s'amalgame guères avec les autres parties de ses états, et où le voeu de retourner à leurs anciens maîtres est trop fortement nourri dans le coeur de chaque habitant pour qui l'esprit de l'insurrection ne suscite des embarras continuels au gouvernement.

Loin de vouloir que par là la puissance de la Bavière éprouve la moindre diminution, mon attachement pour V. M. me fera plutôt trouver un moyen d'aggrandissement pour elle dans les changemens que les circonstances pourraient réclamer. Il serait difficile que je lui fournisse dans ce moment de preuves plus prononcées, combien j'ai ses intérêts à coeur, et aussitôt que les arrangemens préliminaires avec l'Autriche auront été signés, je suis prêt à faire conclure avec toute personne qu'elle voudra envoyer à mon quartier général, des engagemens basés sur les principes que je viens de développer. J'attends en revanche une coopération active et immédiate de la part de V. M. Les momens sont précieux, les assurances positives qu'elle m'a données m'autorisent à compter sur son empressement à les faire. Dans le cas contraire, et si la plus belle chance pour la délivrance de l'Europe devait être perdue, son égard les vues dictées par l'amitié, et confirmées par la politique libérale de tous mes alliées. Les arrangemens militaires qui vont être proposés à V. M. doivent lui inspirer toute confiance et ajouter une nouvelle preuve en faveur des principes qui nous guident.

Je réitère à V. M. l'assurance, etc. etc.

(signé) Alexandre.

Töplitz, le 1/13. Septembre 1813.

A

Monsieur mon frère, S. M. le Roi de Bavière.

## Beilage III.

## Bu den Schlachten bei Leipzig.

#### Stärte ber Armeen.

I. Das bohmifche Beer (am 16. October).

A) Defterreichische Truppen.

Zweite Armee-Abtheilung, Gen. b. Cav. Graf Meervelb.

Divis. Leberer 5 Bat. 10 Esc. 4160

= A. Lichtenftein 12 = - = 8890

13,050 Mann.

Dritte Armee-Abtheilung, F. = Z. = M. Graf Ginlay.

Divif. Crenneville 2 Bat. 9 Gec. 3096

= Murray 4 = — = 2948

= Heffen-Bomb. 9 - - = 7614

13,678 Mann.

Latus 26,728 Mann.

Transport 26,728 Mann.

Bierte Armee-Abtheilung, Gen. b. Cav. Graf Rlenau.

Divis. Mohr 3 Bat. 14 Esc. 3210

= Hohenlohe 11 = - = 6950

= Mayer 10 = - = 7010

17,170 Mann.

Referve, G. d. C. Erbpr. v. Heff.- Homb. Divis. Beigenwolf 8 B. — Esc. 5500

= Bianchi 12 = - = 6560

Cir. C. Gf. Noftit - = 40 = 3840

15,900 Mann.

Erfte leichte Divifion M. Lichtenftein.

4 Bat. 16 Esc. 4537 Mann.

Streifcorps des Oberften Gr. Menns-

borf 6 Esc. (Desterreicher) 680

Streifcorps des G.-Lt. v. Thielemann

4 Esc. (Defterreicher) 442

Desgl. (4 Esc. Breugen)

Summa 65,457 Mann. incl. 10,583 Mann Cavallerie.

B. Ruffische Truppen.

Gen. ber Cav. Graf Wittgenstein. Erstes Corps Fürst Gortschakow 5700 Zweites Corps Prinz Eugen von

Württemberg . . 5200

Cav.-Corps d. Gr. Pahlen 26 Esc. 2600
Großfürst Constantin.
Grenadier-Corps Rajewsth . . 9100
Garde-Juf. Jermolow . . . 8070
(Pr. Garde-Juf.-Brig. 6 ½ Bat.)
Cav.-Corps Fürst Gallizin . . 7200
(Pr. Garde-Cav.-Brig. 11 Esc.)

Summa 37,870 Mann.

C) Preußische Truppen.

Zweites Armee-Corps Gen .- Lt. v. Rleift.

Brigade Kliik 8½ B. — E8c.

= Pirch 7 = — =

= Ziethen 7½ = 6 =

= Prinz
Auguft 8 = — =

Ref. Cav. G.=

M. v. Röber — = 26 =

Garde 6½ Bat. 11 E8c. . 5100 =

Beim Streifcorps d. G.=Lt.

v. Thielemann 4 Esc. . 400

II. Die fchlefische Urmee (am 16. October). Abtheilung von Sacen.

Summa 29,751 Mann.

Eilstes Corps Wassiltschikow . 6300 Cavallerie-Corps Tschaplit . . 2700

9000 M., 60 Gefch.

```
Erft. preuß. Armee-Corps G. - Lt. v. Dorf.
Avantgarbe Ratler 83/4 Bat. 18 Esc.
Brigade Steinmets 8
  = Pring Carl v.
  Mecklenburg 5 = 4 = 5 orn . . . 8 = 4 =
                                   21,461 M., 104 Gefch.
  = Hünerbein . . 5
Ref .- Cav. Dberft v.
      Jürgaß .. —
      Abtheilung von Langeron.
Reuntes Corps Olfusiem . . 7200
Zehntes Corps Rapzewitsch . . 7650
Cavallerie-Corps Rorff . . . 3600
                                   18,450 M., 144 Geich.
      Abtheilung von St. Brieft.
Achtes Corps . .
                      . . . 9000
Cavallerie-Corps Borosbin . . 2520
                                   11,520 M., 48 Gefc.
                           Summa 60,431 M., 356 Gefch.
Das bohmische Beer gahlte demnach
               133,078 M., bavon 29,650 Reit. 626 Gefch.
Die ichlefische Urmee zählte demnach
                60,431 M., davon 13,548 =
                                             356
      Summa 193,509 Dt., incl. 43,198 Reit. 982 Gefch.
  Diezu traten am 17. October:
```

| A) Oesterreicher.                                              |
|----------------------------------------------------------------|
| Erfte Armee-Abtheilung, F. 3. M. Graf Colloredo                |
| Divis. Harbegg 2 Bat. 9. Esc. 2233                             |
| = Wimpfen 11 = — = 8710                                        |
| = Greth 12 = — = 8890                                          |
| 19,833 Mann.                                                   |
| Zweite leichte Division Bubna                                  |
| 45/6 Bat. 16 Esc 7500 Mann.                                    |
| Summa 27,333 Mann.                                             |
| B) Ruffen.                                                     |
| Die polnische Urmee unter Bennigsen.                           |
| Avantgarde Stroganow                                           |
| Avantgarde Stroganow Infanterie Dochterow Sapallerie Tschaplit |
| Cavallerie Tschaplit                                           |
| C) Die Nord-Armee. Rronpring von Schweben.                     |
| Das britte preußische Armee = Corps,                           |
| Bülow 20,000 Mann.                                             |
| Die russische Abtheilung Winzingerobe 4,980 =                  |
| = Boronzow . 4,840 =                                           |
| Die schwedische Armee 18,000 -                                 |
| 47,820 Mann.                                                   |
| alfo in Summa 102,153 Mann mit 318 Gefchüten                   |

also in Summa 102,153 Mann mit 318 Geschützen; bas ergäbe für ben 18. October einen Bestand von 295,662 Mann mit 1300 Geschützen.
Rechnet man hiervon ben Berlust bes böhmischen und

ichlefischen Heeres am 16. October mit 10,000 Mann ab, so beträgt die Stärke der verbundeten heere am 18. Octbr. 285,662 Mann mit 1300 Geschützen.

III. Das frangösische Beer (am 16. October.) Garben.

| Alte Garde.                                    |
|------------------------------------------------|
| Division Friant 8 Bataillone } 8,500 Mann.     |
| = Curial 9 = } 8,500 Munn.                     |
| Junge Garde-Abth. d. Mar. Dudinot.             |
| Divifion Bactod 14 Battaillone 11,700 Mann.    |
| Decour 12 =                                    |
| Abtheilung des Marschalls Mortier.             |
| Divifion Barrois 10 Bataillone } 10,800 Mann.  |
| = Roguet 14 = } 10,000 Mann.                   |
| Cavallerie:                                    |
| Divifion Ornano 18 Escadrons 1800 Mann.        |
| efevre-Desnouettes 10 Esc. 500 Mann.           |
| = Walther 33 Escadrons 3300 Mann.              |
| 36,600 Mann.                                   |
| Zweites Corps. Marschall Victor . 16,800 Mann. |
| Drittes Corps. Gen. Souham 16,000 -            |
| Biertes Corps. Gen. Bertrand . 9,695 =         |
| Fünftes Corps. Gen. Laurifton . 13,400 =       |
| Sechstes Corps. Marfc. Marmont 17,700 =        |
| Achtes Corps. Marsch. Fürst Bo=                |
| niatowefi 5,400 =                              |
| Eilstes Corps. Marsch. Macdonald 19,000 =      |

| Erftes R | eiter=Corps.  | Graf     | Latour   | r=  |        |      |
|----------|---------------|----------|----------|-----|--------|------|
|          | W             | laubour  | g · ·    |     | 7,100  | Mann |
| 3weites  | =             | Seba     | știani   |     | 4,420  | *    |
| Drittes  | £             | (in      | einzelne | en  |        |      |
|          | T             | iv. vern | vendet)  |     | 5,340  |      |
| Viertes  | 2             | Gen. G   | Sofolni  | сtі |        |      |
|          | fü            | r den e  | rfranfte | en  |        |      |
|          | R             | ellermai | m.       |     | 2,150  | *    |
| Fünftes  | =             | Gen.     | Pajol    |     | 4,600  | 2    |
| Truppen  | unter M.      | Angerea  | u.       |     | 10,000 | *    |
| Division | Dombrows      | i .      |          | •   | 3,000  | *    |
| Befatung | g von Leipzig | (72      | dat. Ge  | n.  |        |      |
|          | 21            | rrighi)  |          |     | 3,500  | 3    |
| General  | Lefol 4 1/2   | Ersay=L  | 3ataillo | ne  | 2,250  | \$   |

Summa 176,955 Mann, incl. 35,000 Reiter mit 700 Geschützen.

#### Um 17. October traf ein:

Siebentes Corps Ben. Regnier.

Div. Guilleminot 11 Bat. . 4400

= Durutte . 14 = . 4900

= Zeschau . 10<sup>1</sup>/<sub>4</sub> = . 3700

Cav.=Brig. Lindenau 10 Csc. . 800

Summa 13,800 Mann.

Das ergiebt die Summe von 190,755 Mann. Rechnet man hiervon 26,000 Mann ab und zwar 1) 10,000 Mann als Berluft am 16. October, 2) 16,000 Mann, die am 18. October bereitst abmarschirt waren (bas Corps Bertrand, die Division Guilleminot und eine Brigade Cavallerie) so betrug die Stärfe des französischen Heeres am 18. October:

164,755 Mann mit ungefähr 700 Gefchüten.



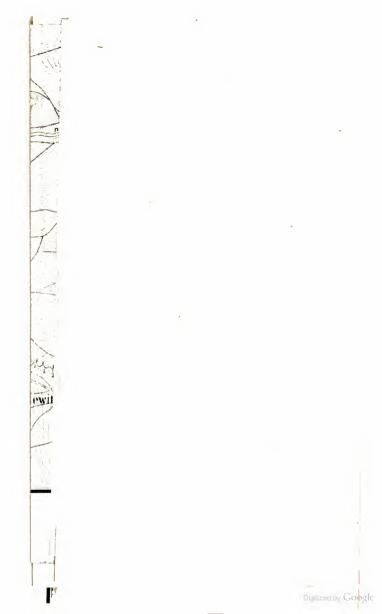





